# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Erichein: Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und toftet vierzehntägig ins Saus 1,25 Gloty. Betriebs-ftorungen begründen teinerlei Anipruch auf Ruderstattung

Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm-31. für Polnisch-Obericht. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm-31. im Reklameteil für Poln.-Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ist jede Ermößigung ausgeschlossen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Ferniprecher Nr. 501 Ferniprecher Nr. 501

Nr. 18

Sonntag, ben 2. Februar 1930

48. Jahrgang

# Polens Außenpolitit

Fine bedeutsame Erklärung des polnischen Außenministers — Baldiger Abschluß der Handelsbertragsberhandlungen oder Auslösung der polnischen Delegation — Die polnisch-frauzösische Freundschaft unerschättert

am Baridiau. Der polnische Augenminister Jalest; hielt Greitag eine bedeutsame Rede über bie Miditinie ber polnis iden Auhenvolitit vor dem Ausschuß für auswärtige Fragen Des Seims. Die Rede murde von allen Barteien mit lebhafter Befriedigung aufgenommen, Da fie auch an die augerfte Rechte große Zugeständatsse made und sich in ihrem (Bedanten-teels bewegt. Zunächft stellte ber Auheuminiter felt, bag

Bolen unablässig für die Erhaltung des Friedens tätig sei

unter anderem vor dem Bolferbund ben Balt über Die Berühtlichmachung des Krieges eingebracht hatte.

Die Minderheitsfrage fet in einem für Bolen günftigem Sinne beigelogt worden,

indem nicht die deutsche Auffaffung gur Annahme gelang, wie fie Stresomaun in Lugano vertreten habe. International fei Die örage außerordentlich wichtig, doch hält sich Polen im Rahmen Diejer internationalen Abmachaugen und

Die Minderheiten muffen clufehen, daß ite teine fremde Stlfe bei Madbarftaateu du fuden haben, fondern fich ber Bolitit thres Wohn fraates zu unterordnen haben.

Die Beziehungen zu Bangig bessern fich zuschens, Polen Ik dietet Danzig jede Bergunfigung zu gewähren, die leinen Aufdan fordern, aber sorbert auch von Sauzig entsprechendes bern eine beutsch-polnischen Beziehungen erfortern eine behutsame Erörterung und

Bolen ift ju einer Berftändigung jederzeit

bereit.

Man mulie aber die pinchologischen Momente uicht verkenuen und in der Tagespolitik tamen mandjerlei Abkommen gum

Ubichluß, die nach und nach ju einem Ausgleich führen. Das Liquidationsabtommen ift für Bolen günstig, doch tonne man über seinen Inhalt erft nach der Ratifitation sprechen. Was die deutschepolnischen Saudelsvertragsverhandlungen aubetrifft, so nähern sie fich dem Eude und

Die nächften Tage merben entscheiben, ob es gu einem Abichluß tommt oder ob die gegenseiti:
gen Delegationen aufgelöst werden.

Polen habe hier weitgehendes Entgegentommen gezeigt und es lage jest au ber deutschen Seite, die Berhandlungen jum Ab-ichluf ju bringen. Die deutsch-polnischen Beziehungen gehen mit den deutsche französischen Sand in Sand, gerade in Frankreich wunscht man eine Berkaudigung Bolens mit seinem Nachbar Deutschlaud. Dies wird uur die Annäher ung aller drei Staaten forderu, beun die deutschefvangofischen Ausgleiche merden feinerlei Trubung bes Berhältniffes zu Bolen nach fich giehen, im Gegenteil fie immer verbeffern. Die Freundschaft zwiichen Bolu und Frautreich ift unerschütterlich. Ungen-minifter Zalesti widmete dann dem Youngplan und ben Saager Beichluffen weitgeheube Erörterung und fam gu dem Ergebuis, das Poleu hierbei gut abgeschnitten sei. Die Beziehungen zu Ruhlaud bedürfen noch der Klärung, hie ist trop aller polnischen Bemühungen leider te in Fortschritt in ber Gutfpaunung zu verzeichnen. Mit einer Bitte an bis Rommiffign ben Gefamtiomplez ber polnischen Außenpoli= tit nicht zu übersehen nub zu berückichtigen, das damit auch die wirtschaftliche Eutwicklung zusammenhängt und auch die innerpolitische Gestaltung wollzieht, schloft der Auseuminister seine Aussührungen mit dem Sinweis, das nur die 3 u sam = menarbeit ber gangen Ration Bolcus Zufunft und internationale Bedeutung fordern tonne.

## Der Dreimächte-Batt verfett

London. Auf Grund des augenblidlichen Standes Der amtlichen u. vertraulichen Berhandlungen ber Glotteutoufes reug tann ein Dreimächteabtommen zwijchen Amerita, England und Japan unter allen Umftanben als gefichert gelten. Db das natürliche Biel ber Rouferenz, Abichlug eines Funfmachteabkommens, erreicht werden tann, ift weit weniger fichet. Dagegen tann cs als ausgeschloffen gelten, dag in Ermangelung einer Giuigung amifchen alleu füuf Dtachten ein Abtommen gwi: fchen vier, nämlich den brei Sauptflottenmachten und Frautreich getroffen murde, obwohl eine berartige Entwidlung in mauchen Arcifen nicht ungern gesehen würde.

#### Der erste Ausschuß an der Arbeit

London. Um Freitag nachmittag fand bie Ginung bes ersten Ausschusses statt, die etwa eine Stunde dauerte. Unber ben Berlauf der Sigung wurde ein Bericht ausgegeben, in dem es heißt: Der Ausschuß prufte die am Donnerstag angenommene Entschliegung Stimsons über die Arbeitsmethoden und den Fortgang der Berhandlungen und ermächtigte den Direktor der Abrüftungsabteilung des Bölterbundes Colban, den Sigungen als Beobachter beizumohnen. Auch murbe die Frage der Begrenzung nach bem Grundfat einer Gesamtionnage und Bogrenzung der Schiffsklassen geprüft. Es sprachen Bertreter aller Abordnungen, Massigli (Frankreich) erläuterte den erganzeten französischen Borichlag. Sodann verbagte sich der Ausschuß

.Der Gedanke ber Bildung eines Unterausschuffes gur Behandlung der Methoden der Ruftungsbegrengung und Brujung der französischen Borschläge son fallen gelassen werden. Mit dieser Frage wird sich die Bolltonserenz zu befassen haben. Tardieu und Briand werden für Dienstag wieder in London jurnderwartet. Briand sprach sich bei seiner Abreise am Freitag nach Karis zuversichtlich aus. Der stanzösische Marineminister wird während ber Abwesenheit Briands und Tardicus Die Besprechungen in einigen wichtigen technischen Fragen fortseten. Von amtlicher französischer Seite wurde auch die Frage des neuen deutschen Kreuzers, der allgemein als "Tajdenschlacht= fciff" bezeichnet wird, aufgeworfen und hierzu erklärt, man sei mehr darauf bedacht, eine Möglichbeit zu sichern, Kreuger gu bauen, die diesem Schlachtschiff gleichwertig, aber kleiner seien und eine geringere Befriidung aufwiesen, als wirkliche Schlacht=

In den englisch=frangofisch=ameritanischen Besprechungen über die Quolenzuteilung an Frankreich tritt bie Bereitwilligfeit auf Anerkennung bes Status quo, d. h. offizielle Gewährung einer Quote von 2,4 amtatt 1.75 bes Bajhingtoner Bertrages erneut stärker in ben Bordergrund. Die beiden angelsachnischen Machte follen, wie zuverlaffig verlautet, sogar bereit sein, über diese Quote von 2,4 hinduszus giben. wenn Frankreich bindende Versprechungen eingeht auf den Bau ogeantudtiger großer 11-Borie mit einem fehr großen Attionsradius zu verzichten. Die ameritanisch-japanijden Berhandlungen haben sich wiederum auf die beiderseitige Kreuzerftarte tongentriert. Dan plant eine Erhöhung ber japa: niichen Quote von 6 auf 6,5. Bur die Berechnung der Quote wird die japanische Kromerftarbe maggebend fein.

#### Wieder Ruhe in Hamburg

Rein Belagerungszuftand.

Samburg. Bei ben Bufammenftogen am Freitag nachmittag hat die Polizei etwa 20 Berhaftungen vorgenommen. In ber Reuftabt zwischen Zeughaus-Markt und Solftenplatz und por allem in den Rohlhöfen, wo die Stempelftellen für die Ermerbelofen untergebracht find, ift nach wie vor die Spannung groß. Die Polizeibeamten werden von dem Mob immer wieber beschimpit. Raum auseinandergetrieben, bilden sich neue Bufammenrottungen, so daß die Boligei immer erneut einschreiten muß. Leider besinden sich unter den Ansammlungen auch viele Neugierige, darunter Frauen und Kinder, Die die Arbeit der Polizei augerordentlich erschweren. Da für die Tage vom 31. Januar bis 2. Februar ein allgemeines Rundgebungsperbot erlaffen ift, greift die Pelizei gang energisch burch "Die Polizei ift jedoch vollkommen herr de- Loge. Auswärtige Meldungen, die von einem Belagerungszuftand in Samburg ju melben wiffen, entsprechen nicht den Tatfachen.

## 122019853 3loty Budgetüberschüsse für 1930/31

Baricau. Die Seimfanglei hat auf Grund ber Beichliffe der Budgettommission eine Aufstellung über die voraussichtlichen Budgetüberschiffe in dem Budgerjahre 1930-31 gemacht. Nach Aufficklung betragen Die Bermalrungsausgaben 4926 922 951 Bloty und die Einnahmen 1 901 418 584 Boty. Die Ausgaben der Staatsunternehmungen wurden mit 18 946 124 Bloin und die Einnahmen mit 201 668 954 3loty berechnet. Die Steat Staatsmonopole wersen einen Nettouberschus von 964 801 000 Roty ab.

Einnahmen 3067 888 968 3loty ausmachen. Es verbleibt daher ein Budgetüberschuß von 122019 853 3loty. Nach dem Regiestung gewirchtag sollten die Ausgaben 2934 741 480 3loty und die Einnahmen. Der Budgetübenschuß Ginnahmen 2943 011 040 3loin betragen. Der Budgetübenschuß batte in diesem Falle 8 269 960 3loin betragen.

#### Plennmberalungen des Sejm über das Budget

den Borsibenden der einzelnen Seimtlubs abgehalten und über beporftet. die bevorstehenden Budgetberatungen im Seimplenum tonferiert. Es wurde vereinbart, das die zweite Lejung des Budsgebruar merben Anträge zur 3. Lejung des Budgebruar dauern soll. Am 11. und am 14 Technarige zur 3. Lejung des Budgets eingereicht, und am 14 Technarige zur 3. Lejung des Budgets eingereicht, und am 14 Gebruar will der Seimmarichall Daszynsti das Budget Budget dem Senat zur Weiterberatung überweisen. Die Zeit, Die bem Genat zur Weiterberatung überweisen, murbe, die dem Seim für Die Budgetberatungen übersassen wurde, war tur, doch hat der Seim bie gewaltige Arbeit in der turgen Zeit alleitet gen Zeit geleifbet.

#### Die dentsche "Gefahr"

Die "Gazeta Marsjamsta" fürchtet das Wiedererftarten Deutschlaubs.

Marichau. Die "Gazeta Barszawsta" ichreibt, daß die naglieberung Bommerellens au Bolen nur uach einem nollinen Onten nolligen Zusammenbruch Deutschlands möglich gewesen sei. Geit: bem fich Deutschland wieder zu erholen beginne, werde die deut's iche Gefahr gur michtighten Frage ber poluifden

#### Bereinigung der dentsch-tschechoflowatischen Greuze

Berlin. Die Berhaudlungen bes Abichluffes eines Bertrages über Greugmäfferläufe und Gebietsaustaufch au ber preufifden Strede ber beutichetichechoflowatifden Grenze merben am 31. Januar in Berlin jum Abidlug gebracht werden. Der Bertrag bedarf ber Buftimmung Brenkens.



#### Deutscher Schaffner von einem polnischen Polizisten überfallen

Im Expressug Marschau-Paris wurde ber Berliner Gifen= bahnichaffner Paul Rubach von einem polnischen Grengwachimeister überfallen und schwer mighandelt. Ueber ben unglaublichen Borfall murbe ein Protofoll aufgenommen, das die Reichsbahn bereits dem Auswärtigen Amt vorgelegt hat. Unser Bild zeigt ben überfallenen Schaffner Rubach.



Der erste Strafgesangene des Vatitans ein Jatiliener namens Paoli, ber wegen Beraubung ber Opferstöde in der Peterstirche von dem hier gum erftenmal in Tätigteit tretenden weltlichen Gericht der Batikanstadt au Gefängnis verurteilt murbe.

#### Botichafter von Hoesch und die Saarverhandlungen

Paris. Der deutsche Botschafter von Soeich ist nach Berlin gesahren, um nach Abschlug der Hanger Konserenz mit der Reichsregierung in einen Weinungsaustausch über die Ergebnisse der Konserenz zu treten. Das bei dieser Gelegenheit auch die Saarsrage angeschnitten werden dürfte, da sie einen wichtigen Bestandteil der deutschesignischen Beziehungen bildet, unterliegt keinem Zweisel. Bon einer Verscherung der Saarverhandlungen zu sprechen, wie es der "Paris Midi" heute tut, erscheint in diesem Augenblid nicht angebracht. Sicherlich gehen die Berhandlungen fehr langsam vor fich und bürften noch Monate dauern, jedoch dürfe in der Tatjache des Zusam-mentritts der Grubensommission ein gewisses Anzeichen bafür erhlickt werden, daß man sich beiderseitig erneut an die positive Arbeit herangemacht hat.

#### Eine tommunistische Varteitonferenz ausgehoben

Berlin. Die politische Polizei hat, wie Berliner Blatter berichten, am Freitag abend bei einer Berfammlung in ber Lange prage 76 Funttionare ber tommuniftifcen Partei verhaf: tet barunter, wie verlantet, mehrere Abgeordnete ber tommuniftifchen Reichstages und Landtagsfrattion, von benen man unnehme, bag fie bie Guhrer eines für beu Sonnabend geplanien tommuniftifden Anffrand verfndes feien.

Bie die "Boffifche Zeitnng" ergangend erfahrt, follen bei famtlichen Teilnehmern ber anfgehobenen Berfammlung Baf. fen gefunden fein. Die Polizei glaube, damit ben Rommnniften die Fühueng für ben Sonnabend genommen gn haben und rechne bamit, bag weitere Beringe einer Störnng ber offent. liden Sicherheit und Ordnung nuter biefen Umftanden nuter. bleiben werben.

## Die spanische Diktatur beendet

Gine Ertlärung des Minifterpräfidenten Berenguer — Bor der Auffojung ber Rationalversammlung — Allgemeine Bahlen — Gine Amnestie bevorstehend

Rach einer Melbung Berliner Blatter aus Berlin. Madrid gab Minifterprafident Berenguer eine Erflarung ab, wonach er es als feine vorlänfige Aufgabe betrachtet, in gang Spanien Anhe und Orduung uud das normait Regime wieder herzustellen. Er betonte, daß das neue Kabinett feine Fortsetzung der Diktatur bedeute, die mit bem Rüdtritt Primo de Riveras ihr Ende erreicht habe. Ein Augenmiuister werde in allernächster Zeit ernannt werbeu.

Paris. Nach einer Meldung des "Temps" aus Madrid hat Prösident der Nationalversammlung, Professor Panguas, fein Entlaffungsgesuch eingereicht. Man versichert in Mabrid, daß der Auflögungserlaß jür die Nationalversammlung unverzüglich bekanntgegeben werde. In spanischen politischen Kreisen hebe man hervor, daß das neue Kabinett den großen Vorz teil habe, keine bestimmte politische Farbung zu besitzen, ba teiner der beteiligten Minifter einer bestimmten Bartei ans gehöre. Alle seien indessen Monarchtsten. Die Wahl des Gesnerals Berenguer habe bet niemandem Gefallen ausgelöft. Berenguer habe extlärt, daß über die Wiederherstellung des Außenministeriums noch teinersei Entscheidungen getroffen

#### Weitgehende Amnestie in Spanien angefündigt

Mabrid. Wie verlautet, wird ber neue Unterrichtsminister in kurzester Zeit die von der Dittatur getroffenen Magnahmen gegen die Studenten ausheben, den verpafteten Bowigenden der allgemeinen Studentenvereinigung freilassen, sowie die vor einem Jahr freiwillig ausgeschiedenen fünf Brofefforen neu ber ruien. Ferner wird eine weitgehende Amnestie hinlichtlich ber Studenten und Militars angebundigt, ebenfo ift eine allmäh= liche Wiedereinstellung der im vergangenen Frühicht entlassenen Artisterieoffiziere beabsichtigt, ohne einen Prozes gegen sie zu führen.

#### Gandhis Forderungen

Bemban. In seiner Zeitung "Jung Indien" erklärt Ganobi, er mungte die vollständige Ginftellung b.r revolutionären Gemalttätigfeiten. Er fordert gu Diefem 3wed den Bigeton'g auf, folgende Reformen in Die Bige

Ermägigung ber Lant virtidoftefteuern.

Serabfegung der Militarausgaben und der Gehalter ber höheren Beamten.

Aufhebung ber Calgfteuer.

Einführung von Zöllen auf ausländische Stofe. Befreiung ber politischen Gefangenen und Einstellung ber politischen Strapverfolgungen.

Chandi betont, ban bamit die dringenden Bedüriniffe bes Laudes feines megs ericopft fe'en. Wenn der Wijelang jeboch biefe einfachen aber lebenswichtigen gorberungen erfülle io werbe Indien nichts von paffivem Biberftand miffen wollen und der Alli Indische Kongr g werde unvoreingenommen an jeder Konferenz teilnehmen, auf der volle Freiheit gur Borbringung von Forderungen bestehe.

#### Pereidigung des nenen Knlfusministers

Beelin. Der preugische Minister für Biffenfchaft, Runft und Bollebilbung, Grimme, wurde am Freitag nachmittag in der Sitzung des preutischen Staatsministeriums im Landtag vom Minifterprafibenten Dr. Braun eingeführt und ben übrigen Mitgliedern bes Rabinetts vorgestellt. Sierauf nahm ber Ministerprassoent die Bereidigung bes neuen Ministers auf bie Berfaffung por.



#### Volens riesige Nitratwerke

in Moscice bei Tornow, die unter einem Kostenauswand von sast acht Millionen Dollar errichtet wurden, sind unter großen Festlichkeiten eingeweiht worden. Mit der erhösten Johres ausbeute von 100 000 Tonnen würden diese Werte Polens gesausbeuten bedarf an Nitraten deden können.



(35. Fortfegung.)

Sans — mein Jung! Saft beine Hande auf ihre Bruft elegt, von der du zuvor das Hemd zurückgezogen hast — ich

Eine jahe Rote ging über feine Bange, aber er fagte nichts. Ist fie tot?"

Tit sie tot?"
Er schraf zusammen "Warum soll sie tot sein?"
Sie atmete auf. "Wieviel wird sie verlangen? Zehntausend Mart? Bielleicht begnügt sie sich damit. Solche Frauen tun ales um Geld."
Ein eigentumlicher Ausbruck lag um seinen Mund. "Willst
du sie dir ansehen, Mutter?"
"Um Gottes willen, neint hans, das kaunst du nicht verlangen. Ich meine, ich müßte sie aus den Kissen reißen und
ihr etwas ins Gesicht schleudern."
"Das wirst du nicht! Romm, Mutter!"
Sie wehrte sich Sie wollte nicht "Ich schäme mich, mein
Jung, für dich und auch für sie. Ich bin zu alt für se etwas.
Ich will die Frau, welche die Schande meines Sohnes teilt,
nicht sehen — auch im Schlase nicht."

"Wenn ich dich aber bitte. Mutter! Benn ich dir ichwore, daß sie mir nie zu eigen war, daß sie mir von Holzknechten todtrant ins Haus gebracht wurde, daß ich nicht einmal ihren Namen wußte, daß sie nur in ihrem Fieber die Arme um mich legte. Mutter, tommst du dann auch nicht mit?"

Sie ließ sich, wenn auch noch etwas wiberstrebend, nach bem Zimmer suhren, in bem bie Frembe lag.
Er schaltete die Ampel ein. "Du wirst fie weden," flüsterie

se hat Morphium bekommen und wird nicht erwachen. Er führte sie an der Hand nach dem Bette. Der blaue Schein siel rieselnd weich über ihr Gesicht Die Augen der Greisin hingen an den bleichen Zügen, glitten über das bionde Gelock, das über die Rissen rann, und blieben auf den geschlossenen Augen siegen. Der Dottor sühlte, wie ihre Finger in den seinen zu zittern begannen.

"Rennst du sie, Mutter?"
Sie nickte.

"Weißt du's gewiß?"

"Ja, mein Bub! So gewiß, als ich mein eigenes Kind erstennen würde."

ennen murbe."

Die Kranke regie sich. Er zog die Mutter hinaus und drückte die Tür hinter sich zu. "Hast du noch Zeit für mich, Sorgenmutter? Wenn dich der Schlaf nicht qualt ——"
"Junge, wie könnte ich jest schlafen!"
Sie sahen zusammen in teinem Arbeitszimmer auf dem kleinen Sosa. Er ließ sich von ihr Trude Marbots Leben, Liebe und Leid erzählen, wie es die Lena ihr berichtet hatte. "Glaubst du, daß sie mich nimmt. Mutter?"
"Du nußt ihr Zeit sassen, hanst Du darst sie um alles in der Welt nicht fragen jest! Du darst sie nicht einmal etwas ahnen sassen. Es wäre zu früh."
"Nein! Alber üters Jahr, wenn sie verwunden hat."
"Ja, dann. mein Bub!" Sin Lächeln glitt über das Greisinnengesicht. "Aber sie ist eine Sbrach! Und von denen willst du doch nichts wissen.—"

willft du boch nichts wiffen - -Er murde ein flein menig verlegen. "Du fagteft aber, daß

"Ich hab's gefunden, jat Aber du wolltest mir nicht Recht lassen." Sie sächelten sich beide

sen." Sie lächelten sich beibe zu und verstanden sich. "Biesleicht kannst du mir ein gutes Wort sprechen, Mutter!"
"An mir toll's nicht sehlen, mein Bubl Ich hat sie gern. tie Trube, und wenn sie meine Schwiegertochter mirb, noch viel, viel lieber Und Baters Segen ist bir auch schon so viel wie gewiß. Nur übercilen darfst bu nichts. Es hat schon manch einer sein Glick verscherzt, weil er's nicht erwarten

konnte, bis es gereift war."

"Ich kann's erwarten, Mutter!" Er stand auf und recte die Urme "Gute Nacht, du Treuel Schiaf rasch, damit du bag Beriaumte nachholft "

Sie füste ihn und ging erst die Treppe hinauf, als sie den Sohn in sein Schlaszimmer treten sah.
Uls sie sich nach vier Stunden beim Frühstück gegenübergaßen, mußte er ihr versprechen, daß er sofort nach dent Ebrachs-Hofe sahre und den alten Herrn von seiner Ansti befreie. Dasür wollte sie det sihm bleiben, solange Trude Markot unter seinem Dache schlief

Er trank taum eine Taffe leer, bann ließ er ben Bagen

Nach zwei Stunden hielt Doktor Dorsbach das erstemal die kleine Lorelies auf leinen Anlen. Sie war mit dem Großvoter gekommen, die Tante zu bestuchen. Auf Trude Marbots Gesicht erblicke er ein schwaches Lächeln und trug von diesem Augendlicke an das Hoffen in sich, daß sie an seiner Seite vergessen würde, was einmal an Leid uber sie gekommen war

Berbammt und elf! Berfluchtes Getfingel!" Dar von Ebrach warf fich in seinem Bette von ber rechten auf die linte Seite, faste ben Weder, der auf dem Nachttiich

stand und stopste ihn unter die Decke. Mit einem Fuß gab er ihm noch einen Stoß nach unten, fühlte einen stechenden Schmerz in ber Zehe, bann ein warmes Riefeln — und er iprang mit einem Sak auf dem Bettrand hoch.

"Blut!" Alles konnte der Musikus cher vertragen als den Anblick dieser rötlich, diassississis rinnenden Masse, die da vor ihn auf den Borleger siderte. Rückwürtsgreisend, suchte er nach der unschuldigen Ursache, um sie noch vollends an dem weißen Rachelosen zu zerschmettern. Tat einen Schrei und zog die Hand wieder zurück. Er hatte in ein Nest von Splittern gegriffen. Das Glas über den Zeigern war entzwel. Durch die Decke aber vernahm er das voshaste Geticke des Raderwerkes. Auf einer Soble und einer Ferse balanzierend, hintte er zum Waschtisch. Kein Wasser! Solch schlanpige Frauenzimmer waren das! Da hatte er nun ichon die fünfte in diesem Monat, und eine war wie die andere: die Lotte hatte ihm die Lacktiesel mit Schuhcreme auschmiert — die Abele seine Hemben mit dem Eisen versengt, die Anne seine ichönste Bale zerschlagen, die Lisette seine beste Wälche gestohlen und die, die er jeht im hause hatte, mußte vorher irgenbwe Schweinemand gemelen fein.

"Berbammt und noch einmal verbammt!" Er brehte beit Schluffel und binfte nach ber Ruche, fien Baffer in ben Rrug. glitt auf bem fleinen meißen Pfinfterchen aus und fiel mit bem Porzellangefäß genen ben Musguß.

Bom Kruge war nur der Schnabel entzwei aber an leiner Stirn wuchs eine apfelgroße Beule. Er fant auf einen Hocker hinter sich hielt die Zehe mit der blutenden Schromine unter den Wasserlauf und das kleine Kleischbeit auf den dmarablauen Hoder, ber sich bereits unangenehm bemerkbar

Das hatte man nun also davon wenn man keinen regele rechten Haushalt führte "Wenn die Lore-Lies. — ichon wies ber die Lore-Lies!" Die trug übrigens die Schuld an allem. Sie mußte, baß er ichwer getrunten batte, fie batte fich rubig baften follen, damals in jener verfluchten Nacht — dann hatte er auch nicht bie Kand miber fie gehoben.

Bon draußen kam ein Alingeln — und noch einmal — und immer zu, daß es wie Telesongerassel durch die Wohnung surrte "Läut zu" brummte er grimmig "Iest morgens um sieben Uhr!" — Sah auf die Uhr und mußte konstatieren, daß es els Uhr war.

Dann war das jest fein erster Schüler Um zwölf Uhr tam der zweite, um eins der dritte, und so fort bis nachmittags um filnt Uhr Do fiet er dann regelmäßig hin wie ein Fremdenlegionär, der sechzig Kilometer in der Tropen fonne gelaufen mar.

(Fortiehung folgt.)

# Unterhaltung und Wissen

## Weibliche Polizei

Die weibliche Polizei ift zu einem selbstverständlichen Fattor bes öffentlichen Lebens geworden Der Frau ist hier — wie patadog es auch flingen mag — ein neues, ihrem Bejen gemüßes Tatigkeitsfeld eröffner worden. Als ausgebildete soziale Bohls fatzispflegerin versinnbildlichte sie gewissermaßen den Reg, den die Polizei im allgemeinen wenigstens auf einem Teilgebiete noch enischt ebener als bisher beschreiten muß, den Wog der Borbeu-Bung von Berbrochen und der Fürsorge am Bürger.

Bolizeifürsorgerinnen, die letten Endes weibliche Gefähr: octen-Fürsorge darstellten, gab es in Deutschland schon früher. Siuttgart stellte als erfte Stadt im Jahre 1903 eine Boligeifürforserin ein; es folgten Bielef lb im Jahre 1906, Berlin im Jahre 1808 Altona im Jahre 1917. In Berlin war es die Frauen-liestelle, als Bestandteil der Mohljahrtsstelle im Polizeiprädium, die sich ber von der Sittenpolizei ihr überwiesenen gefahr: deten Mädchen annahm. Die Frauen-Bohlsahrispolisi in Köin Dies aber den Weg zur weiteren Entwidlung der weiblichen Bo-3m Jahre 1926 begann die frühere Leiterin der weiblichen Bolizei in Köln, Fräulem Josephine Erkens, ihre Tätigkeit in stankfurt a. M. Augenblicklich besitzen in Praußen außer Frank-Part a M. (7 Beamtinnen) nach Königsberg (3), Köln (9), Effen Kannover (3), Magdeburg (4), Breslau (6), Altona, Elber-Salle, Redlinghausen und Berlin weibliche Polizei - im Rangen sind es 98 Beamtinnen; Stettin und Riel sind an der Reibe. Ueber eine straff grantisierte weihliche Ariminglantici. Ueber eine ftraff organisierte weibliche Kriminalpoligii, beren Aufgabenfreis demjenigen der preugischen weiblichen Boigei entfpricht, verfügt auch Samburg; in Dresden und Baden it fie ber uniformierten angegliedert und boidrantt fich in ber Dauptsache auf den Augendienst. Welches ift aber der Aufgabenfreis ber preugischen und hamburger weibliden Polizei?

In Berlin - um an einem Beispiel

Entwidlung und Aufgabeitreis ber meiblichen Polizei

aufzuzeigen - wurde nach Intrafttreten bes neuen Gefetes gut Betampfung der Geichlechtstrantheiten die frühere Leiterin ber aufgelösten Frauenhilisstelle am Polizeipräsidium, Frl. Widing, dum ersten weiblichen Kriminaltommissar ernannt. 1926 unterstanden ihr nur 6 Beambinnen, im Augenblid find es Die weibliche Kriminalpolizei (Inspettion G) zerfallt in drei Dienststellen. Jede von diesen umfaßt einen streng um-grenzten Aufgabentre.s, sowohl in selbständiger Arbeit als auch in Erfüllung ter Auftrage anderer Kriminaidienstiftellen. Dieje betwenden die weibliden Beamten je nach Bedarf, indem fie thien Bernehmungen jugendlicher Zeugen und in gemiffen Gallen twachsener weiblider Angeschuldigter überweisen. famtlide Straftaten von Rindern und weibliden Jugendlichen iter 18 Jahren, sof en Erwachsene nicht mit hineinspielen, wie 16 von Anaben, die noch nicht das Alter von 16 Jahren erreich haben, ift die weibliche Polizei zuständig. Die Beamtin-nen seben sich in der Regel mit dem Jugendamt in Verbindung, stellen bet stellen fest, ob nicht bereits Borgange über den Jugendlichen vorhanden find und ersuchen, binnen 8 Tagen fiber ben Jugenblichen auf Grund der Recherchen in der Sauslickeit, bei Rachbarn, beim Lehrer in der Foribildungssichule usw. Bericht zu erstatten Die Sach wird in der Dienststelle selbst zu Ende gesührt und dem gendrichter oder der Strafanstalt übergeben. Eft handelt es sich allerdings nur um geringfügige Polizoidelitte, die bei Kinbern unter 14 Jahren ein gerichtliches Verfahren wicht nach fich dieben. Da find 3. B. Knaben, die gern fahrende Züge als Bielicheibe benützen oder nch einen besonderen Spag daraus machen. lizei bearbeitet auch Straftaten erwachfiner Frauen, so ern diese als Ceschlechtswesen in Frage kommen, oder wenn in besonderem Moke saziale Go diepuntte zu berückichtigen find. Fälle von Abtreibungen werden ihr mur selten jug wiesen, ebenso Kindesmörderinnen, Falle von Kuppelei und Zuhälterei — mit Ausnahme der Falle, wo es sich um jugendliche Mädchen handelt.

Gines ber wichtigften Betatigungsgehiete ber weiblichen

Molizei ist die Bernehmung von Kindern und jugendlichen Mädchen Opiern von Sittlichkeitsdelitten. Die Mütter vertrauen fich besonders gern den Beamtinnen an, die es verstehen, in äußerst borfidet. botlichtiger Beise die Kinder über ihr Erlebnis auszufragen. In das Revier zuständig, so wird der Borgang unmittelbar an Die Inpettion G. weitergeleitet; bearbeitet eine Kriminaldienste ftene am Bolizeipräsidium den Fall, so wird mit der Bernehe mung i. ing last ausnahmsweise die weibliche Polizei beauftragt. Das Befragen der Kinder gestaltet fich mitunter sewierig. Es ist nicht leich. leicht, auseinanderzuhalben, was bei den Mädchen im Entwick-lungagten und Rahrheit ift, lurgsatter Produti überreizter Phantasie, was Wahrheit it. Nicht felten belasten fie den Beschuldigten in gang ungerechtserstieter men belasten fie den Beschuldigten in gang ungerechtsers figter Delegien fie ben Beichutoigten in gung für ihr Fortlaufen aus dem Elternhause bedürfen. Eine entscheidende Rolle spielt bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit die Gesamtperfiert. samtpenionlichteit des jugendlichen Zeugen. Eingehende Recherden durch das Jugendamt oder mitunter auch auf eigene Faust, sind hie lind hier unausbleiblich. Auch die Aerzein kommt dabei ausgiebig

Der Aufendienit,

der in Diesden und Baden fast das einzige Tärigkeitsfelb der teiblichen Rollzei bildet, stellt in Preugen und hamburg nur einen gen geligei bildet, stellt in Preugen und hamburg nur einen geringen Teil innerhalb der Gesamtaufgaben dar. Botwittags- und Abendstreifen besuchen Rummilpläte, Bahnhoje, Lotale, bestimmte Strafenzüge und machen Stichproben in Abfleigequartier n. Reicht die Zahl der Beamtinnen für diese Autgabe auch noch nicht aus, so find tropdem gute Erfolge zu ver-

Einige Beispiele: Die Streife ftogt auf bem Potsbamer Blay auf ein Mädden im Alter von 16—17 Jahren. Mit Theatertextsbuck, in der Hand erweckt sie den Eindunk, als erwarte sie jemand vor dem Case "Baterland" Jest treten aber zwei Burschen an sie heran Es entwicklt sich eine verdächtige Unterhaltung. Die Kleine mit Kleine wird ausgesordert, mit zur Wache zu tommen. Zunächit macht sie über ihre Personlichkeit falsche Angaben. Im Einwohn rmelbeamt wird feitgestellt, dag fie ihren Eltern entlaufen ift und feit brei Monatin vermißt wird. Anfangs hielt fie fich beim Onkel auf, dann war sie obdachlos. It ist sie froh, daß

man fie aufgegriffen. Sie findet Aufnahme im Pflegeamt. Gine 22-Jährige, Solfteinerin, wird in einem Lokal in Begleis tung eines zweifelhaft aussehenden Mannes angeitoffen. Das junge Mädchen hat verweint Augen. Sie hatte ein halbes Jahr bei einer "Berrichaft" in Berlin Unftellung, fand Darauf für 14 Tage eine andere, war feit zwei Wochen arbeitslos und feit 11 Tagen mit dem Mann gufammen. Auch Diefes junge Madden war zufrieden, Silfe zu finden. - Die Frühftreife greift zwei Die eine war hier in Stellung; fie bieß Schwester tommen; auch die britte war gerade nach Berlin un= terwegs. Die beiden Schweftern waren feit vielen Tagen obbach-Das Pflegeamt nahm sich der drei an und schickte sie

Selbstverständlich entspricht ber Augendienst auch Fahndungsgefuchen. Die Beamtinnen fuhren Photographien ber in Frage kommenden jungen Mädchen mit fich, und diefe find sehr erstaunt, gang unerwartet von fremden Frauen mit dem Namen angerevet ju merben. Go murde von einiger Zeit aus dem Roppenkeller ein junges Mädchen herausgeholt, das eine ganze Roihe Diobstähle und Betrügereien begangen hatte. Sie murbe bem Pflegeamt überwiesen, verstand es aber, zu entweichen. Es gelang, ihren Ausenthaltsort ausfindig zu machen und sie seitzunehmen.

Ein wichtiges Tätigfeitsgebiet der weiblichen Polizei find

die Recherchen in Berbindung mit Gnadensachen, Strafaussetzungen, bedingter Ertlaffung aus Gefängnissen, Berleihung von Bewährungsfriften u a. m. In aller. Fallen, in denen es sich um Minderjährige beiderlei Geschlichts bis zu 21 Jahren und um Frauen handelt, erhält die weibliche Polizei entsprechende Aufträge. Sier kollis dieren gemissermaßen die Intereffen der sozialen Gerichtshilse und der weiblichen Polizei. Die weiblichen Polizeibeamten, die samtlid, ausgobildere Wohlfahrtspflegerinnen find, besitzen jedenfalls Die nötige Eignung für diese Redjerchen. Gin Blia auf Die Beftimmungen über die Ginftellung, Ausbildung, Brufung, Berwendung und Einordnung der weiblichen Kriminalbeamten bei den staarlichen Polizeiverwaltungen zeigt, welch hohe Anforde= rungen an die weibliche Polizei gestellt werden. Die Einrichtung der welblichen Polizei bildet, wie aus Ber-

stehendem ersichtlich, eine unbedingt notwendige Ergänzung der sonstigen polizeilichen Tätigkeit. Man darf ihrer weiteren Ents

widlung mit großem Interesse entgegensehen.

Leo Rosenthal.

## Papageienfang

Bon Rudolf Reungig:

In letter Zeit sind die schönen und gelehrigen Papageien in der Tagesproffe des öfteren im Zusammenhang mit tem Auftreten einer Rrankheit, der Psittacosis, genannt worden, als beren Ueberträger sie angesehen werben. (Es stoht aber feinesfalls sicher fest.) Die hoben Einfuhrzahlen von Papageien zeigen, Die grope Beliebtheit, der sich diese Bogel allgemein erfreuen. Sie sind beliebte Stubengenoffen des Menschen geworden, von Ungahörigen aller Kulturvöller geschätzt und gepflegt. Diese Beliebtheit muffen sie sicher irgendwelchen Borzügen, die sie vor anderen Bogelarten haben, verdanken. Solange sie jung sind. loffen sie sich leicht zähmen, haben ein liebenswürdiges Wiffen und erfreuen durch farbenprächtiges Gossieder. Die Berpflegung und Saltung der meiften Arten in der Gefangenschaft macht wenig Schwierigkeiten. Augerbem besitzen fie Die Fähigkeit, menschliche und tierische Laute nachahmen zu können, Melodien pfeifen, menschliche Worte sprechen ste nach. Andere Arten, wie jum Beifpiel der Bellensittich, zeigt fich in der Gefangenschaft bur Fortpflanzung geneigt. Er ift ein Rulturwogel geworben, biffen Züchtung und Pflege in allen Kulturita ten betrieben

Bu den beliebtesten Papageienarten, zählen tie Amazonenpapageien, Bogel von Taubengröße, grüngefärbt mit roten gelben ober blauen Abzeichen. Schon feit Jahrhunderten nehmen die Indianer die jungen Amazonen aus den Restern und flüttern sie auf, um sie zu gabmen und abzurichten. Ms bie Spanier guerft americanifden Boben betreten hatten, fahen fie, wie bie Portugiesen in Brafilien, in den Hutten der Eingeborenen gegahmte Papageien. Nachbem sich nun die Europäer biefer Liebhaberei zugewandt hatten unt dann die Ausfuhr der Bögel nach Europa immer größeren Umfang annahm, beschäftigten fich bie Indianer fohr eifrig mit ber Aufgucht und Abrichtung ber Umazonen. Fast alle Amazonenpapagoien, die nad Guropa gelangen werben in ihrer Seimat bereits gahm ober halbgahm getouft. Die Indianer follen es fogar versteben, einen alten gefangenen Bogel, der wild und unbändig ist, in überraschend kurger Zeit gahm zu bekommen. Die Aufpäppelung ber aus bem Nest entnommenen Jungvögel geschicht fast immer mit gekautem Mais aus tem Munde. Schomburgt behauptete, daß die Inbianer, da die Papageien gewöhnlich in den Mitlochern hoher und unbosteigbarer Bäume niften, jedesmal den Baum fällen muffen, um sich ber Jungen einer Brut zu bemächtigen. Wahrscheinlich wird es heutzutage nur noch gelegenblich diefer Umftandlichkeit bedürfen, jumal man die Prpageien jährlich ju Sunderten aus ben Nostern in den Mtlöchern und anteren Söhlungen zu erlangen vermag. In ber Rogel bringen die Indianer jeden jungen Papagei bereits einige Worte in ihrer oder auch in spanie scher oder portugiesischer Sprache bei, bewor sie ihn on ben Europact verkaufen. Die Indianer verkaufen die Bapageien an Auffäufer, häufig baufden fie die Bogel gegen andere Gebrauchsgogenstände ein. Die Aufläufer bringen fie in die Safenstädte, von wo die Ausfuhr nach Europa beginnt. Auger Amazonen, gieben bie Indianer auch andere Papageienarten auf, fo die verichiedenen großen und ichonen Araraarten, und fleinere, langschwänzige Papageien, welche häufig als Sittiche bezeichnet werben. Bon letteren werben auch viele Exemplare mit großen Negen gefangen. Jahme Artgenoffen dienen bann als Lodvögel. Die Ueberfahrt nach Europa geht, soweit es sich um große Importfirmen handelt, unter für bie Bogol gienstigen Bedingungen vor sich. Im allgomeinen haben bie Importoure felbst ein großes Interesse baran, die Papageien in gesunden Bufbonde nach Europa zu bringen. Die Bogel find ichon in ihren Seimatländern nicht billig.

Unter ahnlichen Umftanben wiaelt fich ber Fang und Sandel mit Graupapageien ab, die das westafrikanische Waldgebiet bewohnen. Der Fang und Berkauf diefer Papageien wird von ben venschiebenen Rogervölkern, tie fein Berbreitungsgebiet bewohnen, betrieben. In den woftliden Waldgebieten werden die Graupapageien jung dom Noste entnommen und aufgezogen. Die Säuptlinge des Binnenlandes sammeln die jungen Bogel, um fie, sobald fie eine größere Angahl beisammen haben, an die Rifte ju bringen. Für viele Gegerben 'ift der Bericht von Bechuel-Lociche nitreffend: "Sind die Jungen flügge und haben fie fich bereits umbertletternd vor bom Rest gezeigt, so besteigt ber Reger mach eingebrochener Dunkelheit ben erbundeten Baum, halt einen Sad oder ein Net vor die Deffnung der Bruthohle und flopft mit einem. Knüppol an den Stamm. Sofort fährt die gange erschreckte Familie heraus und in den Sad. Um nächsten Morgen

wird diefer geoffnet: Die Alten lagt man bavonfliegen, ba fie leider niemals gahm werden, die Jungen, drei bis fünf Stiid, zieht man auf. Es ift fehr zu bedauern, daß die alten Jatobs nicht zu gobmen find, benn bie in ber Wildnis aufgewachsenen Bögel sind ausnahmslos viel schöner und stattlicher als alle vom Meniden aufgezogenen Reftlinge." In anderen Gegerten werden die jungen Bögel coft nach dem Berlaffen des Nestes mit Schlingen oder Negen gefangen. So in Uganda, wo nach Emin Paschas Bericht die Bogel in kleinen Negen gefangen werben. Sie werben bort viel in Saufern gehalten und lernen ichnell

Mit den Graupapageien wird nicht allein an den westlichen Küsten, sondern auch im Innern Afrikas ein schwunghafter Santel getrieben. So sollen nach Clapperton gefangene Graupapageien nach Bornu auf den Martt tommen. Fifcher berichtet, bak diese Bögel aus Manjema nach Ubschidschi und von dort nach der oftafritanischen Ruste und Sansibar gebracht würden. Ucherall bei den Arabern habe er sie gojunden, da sie bei ihnen fehr beliebt seien. Nach Neumanns Mitbeilungen würden Graupapageien in Moga, nördlich von Vittoria-Nianja, häufig gejangen umb alle Jatobs, die jur Oftfüste gelangten, famen von dort. Dot seien sie schon in Muansa, am Süduser des Sces, teuer. Im Innern Afrikas ist ber handel ein Taufchhandel, man kann sie dort gegen Waren von geringerem Werte erhalten. Infolge der intensiven kolonialen Bewirtschaftung und des lebhaften handelsverkehrs in den weftafritanischen Ruftenlandern ift ber Graupapagei hier ein Handelsobjett geworden, dessen Preis sich nach Angebot und Nachfrage regelt.

Die Papageien des indo-malanischen Archipels kommen obenfalls des öfteren in völlig gezähmtem Zustande nach Europa. Auch hier werben biese Bogel, meist Katabus und Loris, von Eingeborenen aufgezogen. So kommt zum Beispiel von ben Molutten ein großer fast, weiß gefärbter Karadu, ber Malutten-Kadadu, der, jung aufgezogen, zu den reizentsten und liebens-würdigsten Papageien zählt. Die auftralischen Papageien dagegen werden meist nicht in gezähmtem Zustande eingeführt. Gie gehören wogen ihrer Schönhott und Geltenheit ju den begehrtesten Papageien. Da ste zum Teil sich auch in der Gefangenschaft fortpflangen, find sie boch im Preise. Aehnliches gilt von ben afrikanischen Zwergpapageien. Von den gegähmten spractibegabten Papageien werden am häufigsten bie Amazonen gehalten. Der Graupapagei findet wegen feines hohen Preifes weniger Liebhaber, trotsom er als der begabbeste der ganzen Sippe gilt.

### Rätiel-Ede Magisches Silben-Krenzworträtsel



#### Auflösung des Kammrätsels

| - |   |   | _ | _ | _ |   | _ | _ | • | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 旦 | R | Z | A | U | 8 | E | R | B | B | R | G |
| A |   |   |   | S |   | A |   | T |   | R |   | A |
| R |   | E |   | S |   | S | ı | M |   |   |   | S |
|   |   | N |   | U |   | S |   |   |   | W |   | T |
| U |   | 2 |   | S |   | Ī |   | N |   | A |   | 0 |
| S |   |   |   |   |   | N | ı |   |   | N |   | N |

## Der Weizenjäger

1925 frarb, arm und frank und doch ein Seld, in fernen Bern |

Alfred Carleton, 59 Jahre alt.

Alfred, der ameritanijde Dorfjunge, 11 Jahre alt war, da jah er mit eigenen Augen ein furchtbares Unglüd: weit und breit wurde das Getreibe frant. Der ichmarge Getreiberoft nambich gerrag die Beigenhalme, und der scharfe Bestwind trieb de gefahrlichen Samensporen in schwefelgelben Wolben burch Die mei en Gbenen. Immer neue Felber murben von den Roftpilgen amaentedt. Die Ernte war vernichtet. Mit dem Sunger tam Urmut und Berzweiflung ieber die Farmersleute.

Sein Leben lang hat Alfred den schwarzen Schrecken nicht vergeffen. Schon immer hatte er die Pflanzen gern gehabt, am liebsten aber gab er fich mit bem Weigen ab. Er besuchte bie Aderbaufdule und murbe fpater fogar Lehrer in Naturgeschichte, bann gar bei ber Regierung Sachmann fur den Beigenbau. Und immer noch und immer wieder qualte ben jungen Gelehrten die eine Frage: Wie fann ich den Beigen vorm ichmargen Rofic

Die Farmer glaubten, daß der Rost des Safers auch Weizen und Roggen anstedt. Carleton wollte bas erft mal ausprobieren. Er pflangte Safer mitten in ein Weigenfeld, brachte mit einen feinen Mefferden Samensporen auf die haferpflanzen, und . . Der hafer wurde frank, der Wind blies die Rostporen auch auf den Weigen ringsum, aber der Weigen blieb gefund. Dann machte er es umgefehrt und sette roftfranten Beigen in ein Saverfeld, boch der Safer blieb gefund. Durch solche einfache und gescheite Berinche murde Alfred Carleton berühmt, denn nun war bewiefen, dag jede Getreidepflanze ihren eigenen schwarzen Roft hat.

Jumer klarer sah Carleton nun seine Aufgabe: Ich muß die dase Weizensorte finden, der die Missionen Beizenrostsporen in der Luft nichts, aber auch gar nichts antun tonnen.

Taujende von Weizenproben lieg er fich in Badchen schiden, aus allen Ländern der Welt, bejonders aus den Beigengegenden Iepens, Muglands, Deutschlands, der Türkei, Italiens, Auftraliens Meit ben vielen Rornerpadden reifte ber Foricher in eine Gegend Ameritas, wo die Sommer fehr beig und troden, die Binter aber eifig falt find. Dort fate und erntete er und fdrieb genau auf, welche Beizenforten am tapferften aushielten, welche zu empfindlich waren. Bon den taufend Weizensorten hatten wicht einmal hundert Ernte gebracht. Die nahm er zurud nach

Auts nachdem er wieder heim war, erlebte er eine neue Schredliche Sungersnot. Der Beigen der garmer hatte ben fehr kalten Minter diesmal nicht augehalten (Carletons Heimat war Kanjas). 250 000 Menschen verliegen da den heimatlichen Boden und suchten in der Fremde ihr Glud. Carlebon fach die traurigen Buge der Findytlinge vorüberwanten. Und jeht mugte er feine Aufgabe noch flarer: Ich muß die gabe Beigenforte finden, ber der Roft, aber auch gräßliche Sibe und entjegliche Ralte nichts idvadet!

Carleton jog naburlid, allein wie immer, burch die verborr ten Felder, durch die menichenleeren Dörfer. Da, welch ein Mun= der? Auf einer seiner Banderungen tam er in ein Dorf, hier wohnten ruffifche Bauern, die maren geblieben, weil fie mitten in der Berfforung reichlich und guten Beigen geerntet hatten.

Sogleich fragte Carleton: "Woher habt ihr ben Saatweizen?" Sie antworteten: "Unfere Bater brachten ihn mit von Rugland, als fie auswanderten, er ift hart und gah und wächt hier gut. Erst wollten die Müller hier in Amerika ihn gar nicht annebmen, weil er jo hart jum Mahlen ist. Da hat endlich einer eine besondere Mühle für unferen Beigen gebaut.

Das mar eine Antwort für unseren Forscher!

Daheim nahm er bie Landfarten, maß und verglich, und bald hatte er's heraus: "Unser Land Kansas liegt in gleicher Höhe wie das ruffische Land an der Wolga, dort sind dieselben Ebenon mie bei uns, die Sommer find wie bei uns burg und fehr beiß, die Binter cifig und streng, es regnet hier und dort um bie gleichen

Er muste nach Rusland, selbst suchen, selbst sehen! Aber in der heimat wurde er mit seinen Planen ausgelacht. Da lernte er ans Budjern Ruffisch und fuhr 1898 ohne jede fremde Geldhilfe nach Rugland, 11 200 A. Lometer weit!

Drüben manberte ber Beizenjäger freuz und quer über Bußlands schwarze Erde prufend durchwühlte er die staubfeine Erttrufte. Immer weiter nach Often führte ihn fein Beg, über ben Ilral, nach Sibirien, in die Rirgifenfteppe. Sier endlich, bei ben einsamen Fellzelten ber gelbbautigen Rirgisen, fand er ben glas= harten Wanderweizen, hier waren Boden, Wind und Wetter genau wie dabeim in Ranfas! Diefer Weizen mußte in Ranfts gedeihen, trop Roft und Binter! Biele Zentner von dem Kirgifenweizen taufte er und ichicte ihn übers Deer in feine Beimat. Dann fuhr er heim und begann nach ber Antungt fogleich, den neuen Weigen auszuprobieren. Er brachte es fertig, ihn in Begenden anzupflangen, mo es bisher fein vernünftiger Menich für möglid, gehaltn hatte. Immer mehr Farmer fingen an, den neuen Beizen auszufäen. Die Ernten brachten viel mehr Ertrag als bisher, ja jo viel, dag die Landwirte ihren Beigen gar nicht immer bei ben Müllern und Getreidehändlern los wurden. Un die Schweine verfüttern? Rein, ichade brum!

Carleto i munte bag in Guropa ber Rirgifenmeigen gern beim Mattaronibaden verwendet mirb. Laut verfündete er, dag nun Umerita aus dem Ruffenweigen felbft guten Mattaroni herftellen tounte und nicht mehr für toures Gelb aus Europa herliberguholen brauchte. Er ichrieb Rochrezepte für Mehlfpeisen aus feinem Weizen, errichtete neue Mühlen ein, wie er fie an ber Wolga angesehen hatte.

In wenigen Jahren ftieg die ameritantiche Beigenernte aus ruffischer Saat von 30 auf 80 M Mionen Scheffel. Noch einmal reifte er nach Rugland und brachte eine neue rote Weizensorte für Die füblichen Chenen feiner Beimat gurud. Immer neue Bauern. guter murben angelegt.

Da tam, 1904, die schwerfte Probe für Carletons Weigen: der schwarze Rost enschien plöstlich wieder - Carlestons Weizen blieb gefund, aber die anderen Beigensorten ber Farmer murden frant. vernichtet bis zu 80 Prozent!

Der Forscher hatte gewonnen!

Run murbe Carletons Weizen fast überall angebaut, herrlich blühten und reiften die amerikanischen Weizenahren wie noch ale

Und der Forscher selbst?

D nein, er ift feiner von ben ameritaniichen Gelbtorigen geworden. Er war ein zu boscheibener Mensch und opferte seinen Berdienft und feine Eriparniffe feinen Berfuchsfelbern, feinen fleiwen und großen Weizenreisen, bei einem Gehalt von 3000 Dellar jährlich! Ja er mußte Schulden machen. Bon einem reichen Kornhändler borgte er 4000 Dollar. Er konnte sie nicht zur Zeit zurudzahlen 1918 wurde er darum bei seinem Porge= etten angezeigt und nach 99 Tagen wurde ihm von feiner Behörde das Ami genommen. Ginfam und ungliidlich, von feiner Famili getrennt, irrte er nun die nächsten und letten fieben Jahre seines Lobens ruhelos durch den weiten amerikanischen Erdteil. Bon Zeit zu Beit schickte er aus der Ferne Gelb an feine Schuldner, das er fich mubfam verdiente.

Geplag von der hitze, dem Keimmeh, den Mostitos starb ber mübe Banderer in der Fremde am boffen Malariafieber und an gebrochenem Herzen.

Den 26. Anril 1925.

Jebes Jahr aber neigen sich die schweren Weizenhalme der Rirgisensaat im ameritanischen Winde und erinnern den sinnens den Betrachter an Alfred Carleton aus Kansas in Nordamerila.

## Gibt es "haushohe" Bellen?

Man hort immer wieder von Leuten, Die übers Meer fuhren, besonders wenn sie ein fleines Schiff benutten, von "haus"= und "turmhohen" Wellen erzählen. Gibt es aber wirklich haus= uno turmhohe Bogen? Seit man begonnen hat, die Sohe der Bellen nach miffenichaftlichen befonders photogrammetrifchen Berjahren ju meffen, ift man immer migtrauischer in ber Beurteilung folder Berichte geworden. Denn bas Ergebnis biefer, mit großer Genauigfeit burch viele Jahre hindurch geführten Untersuchungen war überraichend. Es zeigte nämlich, daß die Durchschnitts wellenhöhe, b. b. die Entfernung awischen bem tiefften Puntt bes Wellentals und dem höchsten Puntt des Wellenberges, bei schwerem Sturm nur etwa 6 Meter beträgt, und daß felbft die allerhöchsten Wogen bei einem solchen Sturm im Atlantischen Dzean eine Sohe von 9 Metern tanm je überichreiten. Bei gang une gewöhnlich heftigen Sturmen im Großen Dzean fann allerdings in feltenen Fällen auch einmal die Durchichnittshohe 9 Meter betragen, mabrend bann einzelne ausnahmsweise machtige Bellen ein Magimum von 131/2 Metern erreichen. In den Meeren der füdlichen Salbfugel will man fogar Wogen von 16 Metern Sobe beobachtet haben. Das sind indessen Bellenhöhen, die der gewöhnliche tSerbliche gludlicherweise faum je zu Gesicht befommt-Selbst im gefürchteten Golf von Bistana pflegen die Mogen auch bei ichwerem Better eine Sohe von 8 Metern fo gut wie nie zu über creiten; sie sind also weder "turm" noch "haushoch" würden vielmehr - an einem vielstödigen Etagenhaus gemeffen - ein Schiff eben bis gur Grenze bes zweiten und britten Goicoff emporheben. Dabei find aus folche Wogen noch durchaus auf die weiten, offenen Ozeane beschränft, fo auf den Atlantit, ben Pagifit und gang besonders auf die Meere der sudlichen Salbe tugel. In fleineren, rings von Ländern umgebenen Meeren bagegen fintt die maximale Wellenhohe noch wesentlich weiter herab. Go erreichen die Wogen des Mittelmeeres noch Sochft. erhebungen von 41/2 Metern, die ber Nordsee von 4, der Oftsee gar nur von 2 bis 3 Metern!

#### Im Kleinwagen durch die Sahara

In einem fleinen zweisigigen Rraftwagen ift ein frangoite icher Kriegsverletter Ernest Bachetti innerhalb von brei Dios naten gludlich durch die Bufte Sahara gefahren. Er machte fich mit einigem Nahrungsvorrat und Brennstoff sowie einem Revolver und einem Gewehr versehen auf die Reise und durch querte die Bufte in 68 Tagen. Er brach von Gao in Frangofifch' Westafrifa auf, fuhr nach Tabanfort und von dort durch die Wüste nach Algier. Er hatte verschiedene gefährliche Abens teuer und mar einmal bem Tobe des Berdurftens gang nahe, tam aber gludlich burch und will jest Anfang Reujahr in beme selben Kleinwagen nach Gao wieder zurückahren.



# Bilder der Woche



Emmy Deftinn +

Die große Sangerin Emmy Destinn ist in der Nacht zum 29. Fis nuar in Budweis im Alter von noch nicht 52 Jahren einem Schlaganfall erlegen. In Prag geboren, kam sie als Zwanzigslährige nach Berlin und wurde nach ihrem glänzenden Debüt lösort an das Königliche Opernhaus engagiert, dem sie zehn Jahre lang angehörte. Gine ihrer damaligen Glanzrolben, in der unsere Ausnahme sie zeigt, war die Belender in der Oper "Die Hugenotten".



## Ein zariftischer General in Paris verschwunden

Der frühere russische General Alexander Rutiepoff ist in Baris unter geheimn spollen Umfränden verschwunden. In den Kteisen der russischen Emigranten, die schon lange für ihn ein Altentat von seiten der Bolichewisten befürchteten, nimmt man an, daß der General von bolschewistischen Agenten entsührt worden ist.



#### Europameisterin im Eistnuftlauf

blieb bei den am 25. und 26. Januar in Wien ausgetragenen Meistenschaften die Wicnerin Frizi Burger, die ihren Titel in überlegener Form verteidigte.



Stein

gegen

Genaro

Der Gogner des amerikanischen Fliegengewichtsweltmeisters Frankie Genaro bei seinem am 6. Februar in Berlin stattfindenden Kampf wird der Berkiner Harry Stein sein, der sich durch seine Leitung gegen den Federgewichtler Diebbers ohne Zweifel hierzu qualifiziert hat. Koffen wir, daß er auch diesem erktkassigen Gegner ein "Stein des Anstoges" sein wird.



#### Die Arbeiten an der Vatitanischen Eisenbahn

die die Station St. Peter der nouen Batikanstadt mit der italienischen Staatsbahn verdindet, werden mit Hochdruck gefördert, da die noue Strecke schon am 11. Februar eröffnet werden soll. In unserm Bilde ist hinter der Ueberführung, über die die vatistanische Eisenbahnsmie ihren Weg nehmen wird, links die Kuppel der Peterskirche zu sehen.







#### Die Ceiter der Infernationalen Bank

In amerikanischen Finanzkreisen werden bereits ernschafte Kand daten für die leitenden Posten der im Doungplan vorgesehenen "Bank für iniernationalen Jahlungsausgleich" in Basel gen innt. So soll zum Borsitzenden der bisherige Präsident der Neuporter Bundes-Reserve-Bank, Gates B. Mc Garrah (links), zum stellwertretenden Borsitzenden der Reuporter Amvalt Leon Fraler (Mitte) und zum geschäftsführenden Direktor der Abteilungsches der Bank von Frankreich, Pierre Quesnan, ernannt werden



#### Der Sinrz der Diftatur iu Spanien

Der Rücktritt des spanischen Ministerpräsidenten Primo de Rivera, der seit 8 Jahren das Land mit diktatorischer Gewalt regierte, össent den Meg zur Rücklehr zu einem versassungsmäßigen Regime. Es bleibt nun abzuwarten, ob es bem neuen Ministerpräsidenten Berenguer gelingen wird, Spanien vor weiteren Erschütterungen zu bewahren.
— Unser Bilb zeigt links: Das Gebäude der Deputiertenkammer in der spanischen Hauptstadt; rechts: Das Madrider königliche Schloß; Mitte: Porträt des Königs Alfons V. von Spanien.

# Botonipp Gufnimnipp, din din Boippropfost nort ninst untstillen.

In unserer Borstellung verdinden wir mit dem Begriff der Bslanze gemeinhin den eines starren, undeweglichen, im Boden sestgewurzelten Geditdes. Wir wissen zwar, daß eine Pslanze ein ledender Organismus ist, aber nach den gedrüchtichen Borstellungen, die wir von einem Ledewessen haben, von Tier und Mensch, ist eine Psslanze doch himnelweit verschieden don diesen. Vir pstlieden von einer Psslanze die Blüten ab, schneiden dom Strauch die Ake oder sallen gar den Baum. All das läßt sich die ledende Psslanze ohne die leiseste Bewegung der Ibwehr gesallen. Dennoch kaun der aufmerkame Beodachter, besonders wenn er über ein wenig Geduld versügt, recht eindrucksdolle Bewegungen dei vielen Psslauzen sessiges, warum sehen wir sie denn nicht? Der Grund hierssier liegt in der geringen Esschwindigkeit, mit der solche Bewegungen mit wenigen Ausnahmen ausgesührt werden. Erst wenn wir uns die Wühe nacheu und stunden lang eine Psslanze ununterbrochen beodachten, lassen sie fünd mit Sicherheit ihre Bewegungen seistsellen. Sie sind überaus mannigsacher Arr. Ereisen wir aus der großen Hüle nur den vaar charafteristische und besonders, der großen Külle nur daar charafteristische und besonders, der Beingescheit weitende Springkraut mit seinen merkwürdigen Früchten, vor allem aber unsere Teinerdone. Aber wer hat schon einmal beodachtet, wie alle diese Bestanzen ihre Blätter bewegen? Berweilen wir zunächst bei der Feuer der doch ne. Ihre Reimpslanze besitt im Frühzigar zunächst nur zwei einsache Blätter, deren Flächen am Tage wagerecht ausgebreitet sind und zwar immer so, daß das Licht seutrecht aus sie ensprissen ind der und drei Uhr nachts sas seinstellen Wärtigen Wicken abwärts, die sie etwa zwischen zwei und drei Uhr nachts sas seinstellen wirtsen der Beiden abwärts, die sie etwa zwischen zwei und drei Uhr nachts sas speicht abwärts hängen. Bon da ab heben sie sie die der kieder langiam und gegen Mittag sind sie der



Der Sauerklee ist leicht zu "wecken".

Diese Interessante Pflanze eignet sich besonders für solche Experimente, da sie jederzeit veranlaßt werden kann, ihre Schlafftellung einzunehmen und wieder aufzugeben.

wagerecht ausgebreiter. Im Lause des Tages bleiben die Blötter nun aber nicht ruhig, sondern sühren kleinere und glößere Schwankungen aus. Ganz entsprechend verhalten sich auch die georeiten Blätter der älteren Pflauzen, die sich des fanntlich an Faden und Stangen emporwinden. Man kann also eine sogenannte Tagstellung und eine Nachtsitellung ber Bohnenblätter unterscheiden. Tiese dem regelsmößigen Rhuthnus don Tag und Nacht parallel gehenden Bewegungen nennt man Schlasbewegungen der Ver

Wegingen neute Blätter nach unten hängen lassen, son masten ber Bohnenpflanze wirklich bes Nachts, wird mancher mit vollem Recht fragen? Run, mit dem, was wir Meuschen unter Schlaf versiehen, haben diese Beränderungen in der Stellung der Blätter auch nicht das geringste zu inn. Aber wegen des eigentümlichen Anssehens der Pflanzen, und fie am frühen Morgen wieder ftraff ansbreiten, hat man



Ather und Chloroform erzeugen eine Narkofe, die die Pflangen vorübergehend vollig unbeweglich macht.

die Bewegungen als Schlasbewegungen bezeichnet. Aber nicht nur die Feuerbohne, auch unser Wiesenklee schläft des Rachts. Die einzelnen Fiederblättchen legen sich am Abend nach abwärts zusammen. Man möchte sast iggen, so eine Kleeswiese siecht am Abend mübe aus. Auch der Sauerklee siecht am Abend der Sauerklee sattgrine Pslanze ist sür uns noch von besouderem Interesse deshalb, weil wir sie sast zu seder Lageszeit eleicht "einschläsen" und auch wieder "weeden" können. Wenn wir nämslich eine Sauertleepslanze verdunkeln, so nehmen ihre Blätter nach Verlauf von etwa ein bis zwei Stunden die Schlasstellung ein. Beseuchten wir die Pssauzen dann wieder, so "wachen" sie nach einiger Zeit aus, ihre Fiederblättchen heben sich wieder. Leider lassien sich unch alle schlassen dann wieder, so "wachen" sie nach einiger Zeit aus, ihre Fiederblättchen heben sich wieder. Leider lassien sich unch alle schlassen Pssauzen so leicht oder überkanpt in dieser Weise beeinflussen.

Leider Lassie von alle schlassen pssaugen sich bei sist dei für die Pssauzen haben, vermögen wir heute

In jüngster Zeit haben eine Reihe verblüffender Versuche, die auch für den Laien von packendem Reiz sind, gezeigt, wie weit heutzutage die Wissenschaft noch davon entfernt ist, die letzten Rätsel des Pflanzenlebens enthüllt zu haben. Ein namhafter Fachmann, Leiter des pflanzenphysiologischen Instituts der Universität Berlin, schildert hier einige besonders bemerkenswerte Vorgänge, für die wir noch keine ausreichende Erklärung besitzen.

leiber noch nicht mit Sicherheit zu fagen. Bir teinen jest zwar bie Mechanit ber Bewegungen, Die am Pflanzentorper zum heben und Seuten ber Blatiflächen führt. Gine gange Reihe von Pflangen hat an den Blattstielen und



Die Schlafbewegungen der Blätter

treten bei den keimpfianzen der Seuerbohne auf das Deutiichfte in Erscheinung. Man vergleiche den Unterschied zwischen
Tagstellung (oben) und Nachtsteilung (unten).

am Grunde der Blattflächen besondere Gelenke, mit denen die Bewegungen ausgeführt werden. Das sind zwar teine einssachen Scharniere, aber doch ganz anders gebaute Organe als unfere Gelenke. Sehen wir uns wieder einmal unfere Bohne



Der betäubende Einfluß des Alkohols

gewiffen Mafferpflangen einwandfrei nachweisbar, fo 3. B. bei der heimischen Aldrovandia.

eines Streichholzes an, ohne sie zu berühren, so klappen nach und nach alle Fiedern des Blattes nach oben zusammen und plöplich senkt sich das ganze Blatt abwärts. Darauf beginnt das nächste Blatt in derselben Weise und dann die solgenden. Nach einiger Zeit richten sich die Blätter dann



Die größten botanischen Rätsel

gibt uns die in den Cropen wachsende Mimose auf. Wenn das affende Dieh ihre zarren Biatter (A) berührt, so falten sie sich sogleich zusammen (B) und diese Schreckbewegung überträgt sich blitzichnell auf alle umtiegenden Sträucher, so das der Sutterplat plöslich einen ganz kahlen Eindruck macht.

von felbst wieder auf und die Pflanze bekommt damit ihr urspriingliches Aussichen wieder. Run kann sie von neuem auf eine Berührung antworten. Stößt man aber heftig an die Pflanze oder reißt man ihr ein Blatt ab, so senkt sie angenblicklich alle Rätter abwärts und sieht plössich ganz kahl aus. Dieser Vorgaug erscheint bei einer Pflanze im Blumentopf natürlich ganz verblüffend. In ihrer Deimat aber, in den Tropen, z. B. in Indien, auf Java und auf den anderen großen Inseln der Subsee, wächst die Mimose als hänsiges Unkraut in dichten Beständen, so wie bei uns etwa das hirtentäschelkraut. Rommt nun weidendes Lieh oder asendes Wild mit einigen dieser Pflanzen in Berührung, so senken plöslich nicht nur eine oder ein paar ihre Blätter, sondern sämtliche Pflanzen des ganzen Bestandes. Die ersten, die auf die direkte Berührung hin die Blätter senkten, streisten dabei die Nachdarpslanzen und so breitete sich die Bewegung blitzschnell im gauzen Unkreis aus. Der eben noch schön grüne und so verlosende Futterplatz zeigt plössich nur noch kahle Stengel. Zweisellos wird den schmausenden Vierbeinern an dieser Stelle der Appetit vergehen, z. T. aus

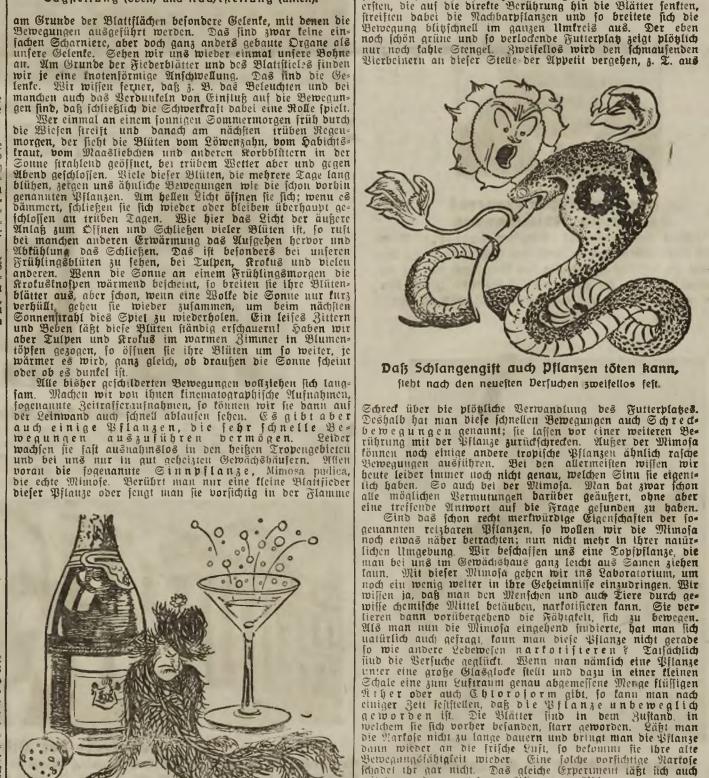

welchem sie sich vorher besanden, starr geworden. Läßt man die Narsose nicht zu lange dauern und bringt man die Pslanze daun wieder an die frische Enst, so bekommt sie ihre alte Bewegangssähigkeit wieder. Sine solche vorsichtige Narrose schadel ihr gar nicht. Das gleiche Experiment läßt sich auch mit den auderen reizbaren Pslanzen aussihren. Je weiter wir auf solchen Wegen in der Beobachtung und Untersuchung der Pslanzen vordringen, um so mehr werden sie sin uns zum Lebewesen. Es stedt mehr Leben in ihnen, als ihre auf den ersten Blick so starren, unbewegslichen Körper ahnen lassen.

## Caurahüffe u. Umgebung

Un diesem Sonntage ist Lichtmen. Er hat, wenn man den Bauernregeln trauen darf, auf das Wetter großen Einfluß. Um liebsten sieht der Landmann Ralte und Schnee. Regnerisch soll überhaupt der Beginn des Februar sein. Bringt Lichtmeft Wolfen und Regen hernieder, ist ber Winter vorbei und kammt nicht wieder." Lichtmek ober Reinigung wird in katholischen Gegenden besonders festlich begangen. Es ist das erste Marienfest im Jahre und stügt sich auf die erste Opserung im Tempel. Der Name Lichtmek bezieht sich auf Christus, den der greise Simeon ein Licht zur Erleuchtung der Heiden nannte. Vor dem seierlichen Sochamte findet jur Erinnerung daran die Beihe ber gum Gottesbienst bestimmten Rergen statt. Der Briefter be-fprengt unter vorgeschriebenem Gebet Die Machslichte mit Beihwasser und beräuchert sie bann mit Weihrauch. Rach ber Messe wird eine Prozession mit brennenden Kerzen unternommen.

Brimigfeier in ber St. Antoniusfirge.

s. Um Sonntag, ben 2. Februar, erteilt ber Sochw Fürstbischof Kardinal Bertram den Breslauer Alumnen die Briefterweihe. Unter ihnen befindet sin auch ein Kind uns ferer Gemeinde, herr Hubert Mloget, Sohn des hierorts wohlbefannten Herrn Schneidermeisters Josef Mloget, von der ul Sobiestiego 28. Der Primiziant absolvierte das Gymnasium in Kattowitg, studierte dann in Breslau und Innsbrud und hatte bei einem Besuche in Rom die seltene Ehre, vom hl. Bater empfangen zu werden. Die Primtz-feter findet am Mittwoch, den 5. Februar, in der St. An-toniusfirche statt und beginnt um 9 Uhr mit der Abholung des hodyw. Primizianten vom Elternhaus. Auf Diefe feltene Feier frent sich die ganze Pfarrgemeinde, welche diesen Tag in einer besonderen Weise begehen will. Die hiefigen Parochianen werden gebeten, an der Abholung des Neuges weihten recht zahlreich teilnehmen zu wollen.

Upothefendienst am Sonntag,

den 2. Februar hat die Berg- und Hüttenapotheke, Wochennachts dienst von Montag ab die Barbara-Apotheke. \*5=

Toblider Grubenunfall.

so- Muf ber Maggrube in Michaltowit murbe ber Sauer Weier Bende aus Bitthow von herabstürzenden Rohlenfriiden fo ungludlich getroffen, tan er auf der Stelle vom Tobe ereilt wurde. Die Leiche murbe in das Anappichaftslagareit Siemia. nom & geidafft.

#### Anappisaitsistiedsgericht.

ss herr Bergdirefter Tucholta von Figinusschacht ist jum Beifiger vom Anappf hafis diedsgericht ernannt worben.

Bom Autobus angefahren.

to- Auf der Chauffee nach Giem anowig wurde ber 17gwbrige Johann Leift von einem Autobus ange ahren. Glüdlicherweise trug er nur leifter: Berletungen bavon,

Lüftung.

s; Auf Richterichad,to wird am Sonnabend bas Fannylog im Weirfeld 2 gelititet, un diesen Felbesteil wieder bem Betriebe zu änglich zu machen. In elgebessen feiert an diesem Tage die Anlage die zweite Schicht.

Arbeiterentlaffung.

45: Fizinusidaan entlägt bon 128 Mann. Diefe konnen auf Munich lofort ihre Abfehr erhalten, wovon ausgiebig Gebrauch gemacht wird.

#### Geichuftsübernahme.

:0. Um 1. Februar d. 3s. gibt der Budermeifter Karl Dus fiol seine Baderei auf der Mid;altowigerstraße in Siemianowit auf, um sid; zur wohlverdienten Rube ju feten. Die Buderei übernimmt ber Badermeifter Enbe, ebenfalls ein alter Siemias nomiker Birger.

#### Generalprobe.

353 Am Dienstag, den 4. Februar, abends 71/2 Uhr findet Generalprobe mit Ordesterbegleitung des Kirchenchors Laurahutte ftatt. Geprobt wird eine Gricsbacher Deffe, welche am Mittwoch ben 5. Februar bei der Primizfeier bes Neopres= byters Geren Mlozet augeführt wird.

Monatsversammlung.

252 Am Dienstag, ben 4. Februar halt ber hiefige Bogliub in der neuen Gemeindeturnhalle seine erfte Monatsversamm. lung ab. Beginn & Uhr abends.

#### Rampf mit einem Salbenbewohner.

5. Am Mittwoch nachmittag widersetze sich ein noch junger Haldenbewohner gegen seine Festnahme durch einen Polizeibeamten mit Händen und Kühen. Erst nach einem längeren Kampf gelang es zwei Polizisten, mit einem Gestpann den Inhaftierten zur Wache zu bringen.

Erster Schwimmverein Laurahutte.

s. Am morgigen Sonntag hält ber erste Schwimmver-ein Laurahütte in seinem Bereinslofal Drenda (Generlich) seine fällige Monatsversammlung ab. Die Wichtigkeit ber Lagesordnung verlangt es das alle aktiven und juaktiven Mitglieder zu dieser Nersammlung pünkklich und zahlreich zu erscheinen haben. Um 15. Februar veranskaltet obiger Verein im Generlichken Sagle sein diesiähriges Faschings vergnügen in Farm eines Mastenballes.

Kinonachricht.

5: Aus bem Filminhalt bes vom Freitag bis Montag im hiefigen Kino "Apollo" laufenden russischen Großfilms "Die Dame aus Mostau": Die Fürftin Fedora (Bola Negri) begibt sich nach Paris, um hier dem Mörder ihres Berlobten, der sich nach Baris, um hier dem Mörder ihres Berlobten, der sich nater dem Anarchiten aufhalten soll, ausfindig zu machen und durch Bernichtung desselben ihre Nache u fühlen. Es geling ihr auch nach langem Suchen den Mörder ihres Berlobten mit Ramen Jmanow Boris zu sinden. Ueber den Nord durch Festung um Nebe gekalt anshillt Naris maskeitent der bora gur Rebe geftellt, enthüllt Boris mahrheitsgetveu die Bergangenheit des Verlobten Fedoras, aus der hervorgent, daß dieser sich der reinen Liebe Fedoras nicht wurdig zeigte. Boris gibt zu bag politische Grunde ihn dazu veranlatten, den Mord en bem Betlobten Feboras ju begehen, worauf er nach Paris

# Gemeindevertretersikung in Siemianowik

o. Die Tagesordnung der am Donnerstag stattgefun-benen Gemeindevertretersitzung enthält teine aufregenden Buntte. Bis auf wenige Buntte verlief die Sigung ohne Debatten. Zeitweise fam es allerdings zu ausgedohnten,

wenn auch unfruchtbaren Debatten. Aurz nach 6 Uhr eröffnete der Bürgermeister die Verssammlung. Die Mitglieder für die Wahl-Reklamations tommission werden entsprechend den Borschlägen der verschiedenen politischen Parteien, welche die Listen bereits vorher eingereicht hatten, gewählt.
Die von der Hütte gebaute Kolonie süblich der ul. Florjana erhält die Bezeichnung "Kolonja Hutnicza".

Die Hohenlohemerke treten zur Durchführung der ul. 3-go Maja am neuen Feuerwehrdepot einen Geländestreifen toftenlos an die Gemeinde ab. Die Gemeinde übernimmt bafür den kostenlosen Ausbau der Strage.

Für einen zweiten Kanalftrang auf ber ul. Bytomsta von der Damrota dis zur Parkowa werden 5000 3loty bewilligt. Für den Ausbau einer Wassermesser-Eich= station werden 3500 3loty genehmigt.

Die Gemeindevertretung genehmigt hierauf den An-tauf eines Grundstudes auf ber ul. Bocona jum Preisc

von 10 Zioty pro Quadratmeter und bewilligt die Koften für die Aufstellung von Zäunen und die Serstellung von Bürgersteigen an den Grundstüden Bytomsta 59 u. Boczna 3.

Bei Puntt 8 wird ein Jusa zu ben Statuten ber Forts bilbungsschulen genehmigt; bei Puntt 9 werden 5000 3lotn zur Unterstützung der Armen für das Buget des Jahres 1929-30 nachbewilligt. — Richt beitreibbare Desinfektionsfoften werden niedergeschlagen. - Gur die beffere Beleuch= tung der ul. Michalkowicka und der ul. Bytomsta (von der Michaltowicka nach Parkicacht) werden 2900 3letn ein-malige und ca. 1100 3lotn laufende Kojten bewilligt.

Gur ben 2. Bezirk werden als stellvertretenbe Schieds manner Schulleiter Bicgftewich und Bergbeamter Marciniat gewählt. — Bei Punkt 13, freie Anträge, appelliert zuerst der deutsche Gemeindevertreter Niechoj an den Bürger-meister, sofort Schritte zu unternehmen um zu verhindern, daß bei den jegigen Rundigungen auf den Giemianowiger Grubenbetrieben Burgern von Siemianomig getündigt wird, wobei fich eine fehr lange Debatte entspinnt, in welche alle Parteien eingreifen. Nach einer etwa einstündigen Dauer wird die öffentliche Sitzung geschlossen, worauf in geheimer Sigung Personalangelogenheiten erledigt werdeen

# Was bringt uns der morgige Gonntag?

Nur ein Wettspiel in Laurahütte — "Jskra"-Laurahütte — A. S. "Stadion"-Königshütte Auftatt im Biu ersport — Sportallerlei

Istra Laurahütte - Stadion Königshütte.

252 Die Ronigshütter Stadionmanufcaft, Die fcon feit Sahren nicht mehr in Laurahütte weilte, ift am morgigen Sountag Gast des K. E. Istra. Jur Zeit stehen die Königshütter in einer sehr guten Form und haben in letzter Zeit recht heachtens-werte Resultate errungen. Schon so mancher Gegner hat im Spiel gegen die Stadioner haare lassen mussen. schaft besteht durchweg aus nur jungen Spielern und bedient vornehmlich eine außerst faire Spielweise. Besonders in guter Berjassung befindet sich bei ben Königshützern ber Sturm, ber fast in jedem Treffen eine große Schuffreudigkeit an den Tag legt. Gleichfalls gut ist der Stadiontormann. Es wird für die Istraner bestimmt nicht leicht sein, biesen Gegner niederzuringen. Aussichten bestehen jedoch, da die Istraelf seit einigen Sonntagen wieder in gutem Sowung ist. Die Resultate aus bem Bufammentreffen mit bem R. G. Rosbzin Schoppinig und dem K. S. Slavia in Ruva geben hierfür den besten Beweis. Die Laurahütter scheinen nun die Mannschaftstrise überstanden zu haben und befinden sich wieder auf dem Wege zur Besserung. Der Sportseitung raten wir sedoch die Els, nachdem ste einigermaßen Fuß gesatzt hat, nicht wieder umzultellen, da sich sonst vieler wieden zu einstellen wichte Westellen da sich sonst vieler wieden zu einstellen wichte Westellen da sich sonst vieler wieden zu einstellen wichte der umzultellen da sich sonst vieler wieden zu einstellen wichte der umzultellen da sich sonst vieler wieden der einstellen wichten wieder umzultellen der sich sonst verweiten der sich sonst verweiten der verweiter verweiten der verweiter verweite der verweiter verw niemals einspielen möchte. Das sonntägliche Wettipiel soll uns nun zeigen, ob die Istraner wirklich schon die Beständigkeit er= reicht haben. Gin schöner, harter Rampf ift auf alle Falle gu erwarten. Das Spiel steigt auf dem Istrasportplatz und beginnt um 21/2 Uhr nachmittags. Um 1 Uhr begegnen sich die Reserven beiber Bereine. 216 10 Uhr pormittags fpielen bie Jugendmann= ichaften beider Klubs miteinander.

Generalversamminng des Bolnifden Sodenverbandes.

sse Am heutigen Sonntag findet in Posen die ordentliche Generalversammlung des Polnischen Hodenverbandes fratt, wozu der Laurhutter Sodenblub seinen Bertreter, herrn Soila jr., ent= sandt hat. Auf der Tagesordnung sieben einige Protesie des Laurahütter Hodenklubs und man ist allieits neugierig, in welchem Sinne biese ersebigt werben. Außerbem findet die Neu-wahl des Borstandes statt. Ueber den Berlauf der Versammlung werden wir ausführlich berichten

Sodentlub Laurahütte, Mitglied des Bolnifden Gishodenverbandes.

so- Der Laurahütter Sodentlub ift vom Polnischen Gis: hodenverbande als Mitglied aufgenommen worben. Die Laurahütter werden sich noch wahrscheinlich in diesem Jahre an den Eishodenmeisterschaften beteiligen.

> Der R. S. Slanst Laurahütte an zwei Fronten. R. S. Slonst Lanrahiltte — Ligocianta Idameide.

#5# Eine fombinicrie Gif bes K S. Slonst spielt am morgis gen Sonntag gegen die 1. Mannschaft des K. S. Ligecianta. A : bem fehr guten Nachwuchs ber Glonster ift mit einem glatten Siege berfelben au rechnen, Spielbeginn 21/2 Uhr nachmittags. Dieses Treffen burfte für Ibaweiche ziemlich zugkräftig sein.

#### R. S. Slonst Lanrabütte - R. S. Brzeging.

ss Rach Brzeging fahrt gleichfalls eine tombinierte Mann= schaft himaus und spielt dort mit dem R. S. Brzezing. Die Plakbesither befinden sich augenblidlich in einer guten Form und duris ten den Laurahüttern viel ju ichaffen geben. Den R. S. Orfan Dombrowen schlusen sie zweistellig. Shr leicht können baher die Slonsker dort eine Ueberrajchung erleben. Hoffentlich geben sie sich dort die größte Milhe und kehren mit einem Siege heim. Das Spiel beginnt um 2 Uhr nachmittags.

Gishoden!

:s= Am morgigen Sonntag werden wieder die Eishodeniften gemeinschaftlich trainieren. Diesmal werben zwei Mannicaften A und B aufgestellt, die miteinander spielen werden. Aus diesem Spiel sollen dann die besten Kampfer fur die 1. Gamitur reserviert werben. Beginn bes Trainings um 10 Uhr vormittags.

Um tommenden Sonnteg foll die Laurahütter Eishadenelf ein Bettspiel in Rrafau austragen. Mithin burfte Oftoberfolofien jum erften Male im Gishodensport vertreten fein. Die Sportgemeinde Laurahütte hat nun in Diefer Sportart gute Talente entdedt. Wir wilnichen bem hiefigen Sodentlub bie beste Entwidlung.

Monatsverfammlung.

s= Der hiefige R. S. Istra halt am morgigen Sonntag im Prehottalden Saale seine fällige Monatsversammlung ab. Auf Der Tagesordnung ftehen fehr midtige Buntte. Die Mitglieder wieder gebeien, recht zahlreich und puntilich ericheinen zu wollen. Beginn um 10 Uhr vormittags. Am Sonnabend, den 8. Februaz, veranstaltet obiger Rlub im Geislerichen Caale fein Fafdings.

15jähriges Jubilanm des R. S. "Slonet"-Laurahutte 1915.

:5. In diejem Jahre feiert ber hiefige R. E. Glonst fein 15jähriges Jubilaum Der feiernde Berein, der unter bem Ramen Spiel- und Sportverein Laurahütte gegrundet worden ift. bat nebit der freudigen, auch eine schwere, leidige Borgeschichte hinter sich. Trop des schweren Existenzlampses hat es die Bereinsleitung verstanden, Die große Bereinssamilie immer gus sammenguhalten. Schon einige Jahre nach der Grundung hat ber Jubilaumsverein eine beacht:nswerte Sohe erreicht und hat mehrere Gioge über führenbe oberschlosische Dlanwichaften ervungen. In besonders guter Berkassung befanden sich etliche Jahre die Jugendmannichaften des R. S. Slonst, die unter der Leitung der Herren Ausch und Fröhlich standen. Die Jugendabteilung war se nerzeit ein Borbist für die übrigen Abteilungen des oberschle-sischen Tuhbalverbandes. Aus diesen gut erzogenen Jugendmit= gliedern entstanden bann spater gute Geniorenmannfchaften, Die Dem Berein zu vielen Siegen verhabfen. Bon den alten Bereins-pionieren waren zu nennen: Budia, Jarzombet, Kaczmarczof, Gniclegnt, Jettner, Petrias, Kigelsti, Deelet, Trefolegnt und noch andere, die seit der Gründung an dem Bohle bes Bereins mitarbeiten. Augenblich of fteht ber Rlub in einer feltenen Blute. Di: Sarmonie gwischen ten Bereinspührern und ber Mitglieder ift bie denbar befte, fo bag das Jubilaumsfest. welches ofilgien noch begangen wird, in bester Stimmung wird gefeiert werden fonnen.

Wir beglüdwinschen ben Berein zu biefem Jubilaum und

entsenden ihm auf diesem Wege die besten Grite. Jaichingsvergnügen des Laurahütter Sodenflubs.

s: Der hiefige Hodenklub veranstaltet am Connabend, n:n 8 Februar, im Caale des herrn Uber fein Diesjähriges Gas fchingsvergnugen in Form eines großzügigen Mastenballes. Schon von jeher waren die Vergniligen dieses Bereins vecht zuglräftig und find heute jum Tagesgesprach unjeres Doppelories geworben. Der Veranstalter bietet auch alles auf, um D'e Gaite in bie beste Stimmung ju bringen. Much in diesem Jahre wird all's getan werden, um das Geft zu einer Sensation ju gestalten. Mite gieren wird die beliebte Polizeikapelle aus Kattowig, die fich in Laurahattle bes besten Aufes erfreut Ginladungstarten fonnen noch bei den Borftandsmitgl ebern angefordert werben.

#### Seute Sindentenball Des R. C. 07 Lanrahatte.

25. Um heutigen Sonnabend findet der vielumsprochene Stus bentenball des K, S, 07-Laurahütte statt. Der Beranftalter hat alles aufgeboien, um bem Gefte bas nötige Geprage ju geben. Der Saal ist herrlich detoriert worden und versett schon beim Eintritt die Besucher in die beste Stimmung. E'ne besonders gute Wahl traf der K. S. 07 in der Berpflichtung der bekannten Starbofermkapelle. Die mit 15 Mann (alles Klassemusiker) erscheinen wird. Gin genugreicher Abend fieht ben Laurabüttern Burgen auf alle Foll: bevor. Bie alliährlich, fo burite auch Diesmal fein Gaft ben B.fuch bereuen. Auger biverfen Belustigungen findet auch eine große Berlosung wertvoller Geschente statt. Ieder zweite Losläufer kann einen schönen Gegenstand aminnen. B ginn um 7½ Uhr. Wir können allen Tanzlustigen nur zurufen: Auf nach Bitttow (Geisler) zum Studenienball bes R. S. 07 Laurahütte.

Bogfreunde ber Doppelgemeinde,

s= Am Dienstag, den 4. Februar, findet in der neuen Ge-meindeturnhalle auf der Schlofftraße eine midnige Mitglieder-versammlung statt zu wölder alle Mitglieder des Klubs, sowie alle Gonner und Freunde tes ichonen Bogiportes herglich eingelaben find, Die Tagesordnung umfaßt wichtige Buntte. Beginn 8 lihr abends.

flüchtete. Seine Mutter wurde nach Sibirien verbannt und fein Bruder burch Die Polizei mahrend eines Streites gerötet. Dies alles wirft auf Fedora fo nieberschmetternd, bag fie von bem Gelubbe, ben Tod ihres Berlobten burch Vernichtung bes Mörders Iwanow zu rächen, Abstand nimmt, bis mit Iwanow versöhnt und nach der Rücklehr nach Ruhland durch Selbstmord endet.

Gerner auf der Bühne: Lentmalig und unwiderruflich am Sonnabend und Sonntag der Balalaika-Chor, welcher mit einem neuen reichhaltigen Programm in ben malerischen Trachien auftritt. Man lefe bas heutige Inferat!

Berantwortlichet Redukteur: Reinbard Ma in Kattomig. Drud u. Berlag: "Vita" nakład drukarski Sp. z ogr. odp Katowice, Kościuszki 29.

#### octesd en wrdnung: Katholische Pfarrfirche Siemiarowig.

Sonntag, ben 2 Jebruar 1930.

6 Uhr: von ber Chrenwache. 7% Uhr für vert. Karl Machnit, Tochter Marie Bartosjet und Eltern Stas.

8½ Uhr: für die Parachianen. 10,15 Uhr: zu Ghren der Mutter Gottes vom voln. Refen-

franzverein.

Montag, den 3. Februar 1930. 1. hl. Messe jür verst. Josef Barbosz. 2. hl. Messe sür das Brautpaar Weigel-Stiba. 8. hl. Messe sür verst. Leodor Stronczes und Josef Gads.

#### Kath. Pjarrfirche St. Antonius, Lauralutte.

Montag, den 3. Februar 1930. 6 Uhr: Begrabnismeffe für verft. Unna Machon. 61% Uhr: für das Braufpaa- Ontta Imiolegyt. 7 Uhr: für das Brautpaar Gwogds-Schwittalla.

#### Evangeliiche Kirchengemeinde Laurahütte.

4. Sonntag nach Epiphanias, den 2. Februar 1930.

91/2 Uhr: Sauptgottesdienst. 11 Uhr: Kindergottesdienst

12 Uhr Taufen.

Montag, den 3. Februar 1930.

71/2 Uhr: Jugendbund (Singftunde).

## Aus der Wojewod chaft Schlesien

#### Uenderung der Versicherungssahungen für Arbeitslose

Der Bezirksvorstand des Arbeitslosenfonds in Rattowit gibt befannt, dan b am 25. März 1929 veröffentlichte Satzung wie

Die Berficherungspflicht der Arbeiter in folden Unternehmungen, wo mehr als fünf Sand- oder Kopfarbeiter beschäftigt merden, liegt den Betrieben ob. Diefer Berficherung find alle Arbeiter und Arbeiterinnen, welche das 16. Lebensjahr beendet haben (bisher 18. Lebensjahr), unterordnet. Der höchste Tages= perdienft jur Berechnung des Berficherungsbeitrages ift auf 10 Bloty und nicht, wie bisher, 7,50 Bloty festgesett worden.

Die angeführten Menderungen find verbindlich für alle Betriebe, welche nach Artitel 1 der Sahungen vom 18. 7. 1924 gur Arbeitslosenversicherung verpflichtet find und im Tätigteits= bereich des Bezirksvorstandes liegen und mehr wie 5 Arbeiter und Arbeiter nnen beschäftigen. Die Arbeitgeber find verpflich= tet, bem 3. G. F. B. nachträglich die burch die Nenderung ver-anlagten Einzelheiten zu melden. Diejenigen Arbeitgeber, eie nach dem alten Statut feine Berpflicktungen belagen, aber burch das neue Statut verpflichtet find und diesen nicht nachkommen, können laut Arrikel 34 bis zu 1000 Zloty Geldstrafe oder bis v r Dochen Gefängnis bestraft werben.

#### Bücherichau

#### Das deutsche Buch in den Oftstaaten.

Ein erfreuliches Zeichen fur den Willen zu geistigem Bic-deraufbau in den Ditstaaten ist das steigende Interesse hiesiert Bucherfreunde an der Entwidlung zeitgenöffischen Schrifttums. Es tonnte ftat fifch festgeseit werden, bag von Sahr gu Jahr immer mehr die feichte Unterhaltungsliteratur an Boben verliert - gang abzusehen von jenem ausgesprochenen Schund, ber namentlich von der heranwachsenden Jugend mit erbitterter Sartnädigkeit und mit besiem Erfolg betämpft wird. Die neue Ceneration nimmt diesen Rampf fehr ernft, fast beschämt fie hierin die "Alten", benen biefe Angelegenheit leider noch vielfach als unwichtig erscheint. Sier liegt ja tatfachlich ber Puntt, an bem wir ben Sebel aufegen muffen, wenn wir uns frei machen wollen von jener dahindammernden Gleichgültigfeit, die den Untergang aller scelischen und geistigen Berte bedeutet.

Intereffant ift die Gegeniiberftellung ber Buchproduftionsziffern während eines Jahres. Die Statistik verzeichnete: Deutschland 31 595, Japan 18 000, Frankreich 14 943, Engfand 13 202, Bereinigte Staaten 9 574, Spanien 6626, Italien 5804

Beachtenswirt ist vor allem die Tatsache, das an Stelle des Bujalligen Budgerkames immer mehr die planvolle Ausleje durch Bud verbande tritt, in denen iich syunderttausende von deutschen Bücherfreunden zusammenschließen. In weitesten Kreisen hat man die Borteile erkannt, die eine grobzügige Organisation gerade auf diesem Webiete ichaffen tann. Aus einer Sintflut von bedrudtem Bapier wird von berufenen und bewährten geiftigen Führern das Beste und Bleibende herausgehoben und zur Mahl goftellt. Durch die groß: Auflageziffer der Bucher verbilligt fich die Berftellung, fo dag bei geringen Mitgliedsbeiträgen Borzügliches geleistet werden kann. Man sehe sich 3. B. einmal die Beroffentlichungen der vor allem befannten "Deutschen Buch-Gemeinschaft" (Berlin SB. 68, Alte Jakobstraße 156/157) an, was hier neben dem wertvollen Inhalt der Bücher an geschmad-

# Unsere Weiße Wochen

beginnen Montag, den 3. Februar 1930

Größte Auswahl erstklassiger Qualitätswaren. Für Jeden die günstige Gelegenheit, Wäsche und weiße Wäschestoffe sehr preiswert einzukaufen

Bitte besichtigen Sie unsere Schaufenster!

Bitte besichtigen Sie unsere Schaufenster!

# T. KOLODZIEJ SIEMIANOWICE ul. Wandy 16 - Tel. 10-30

voller fünstlerischer Ausstattung der gediegenen Salblederbände geboten wird, ist bewundernswert. Bei einem augerordentlich niedrigen Vierteljahresbeitrag werden außer einem solchen Buch noch 6 Nummern einer literarisch hochwertigen Zeitschrift geliefert. Mit abgeschlossenen Werken sind in der Buchreihe vec= treten: Rudolf hans Bartich, Waldemar Bonfels, Karl Bulde, Sermann Burte, Ludwig Ganghofer, Carl Sauptmann, Hudolf Herzog, Micarda Such, Klabund, Selma Lagerlöf, Walter von Molo, Wilhelm Raabe, Peter Rosegger, Bernard Shaw, Rudolf Straap, Clara Biebig, Jatob Baffermann, Emile Bola, fowie viele andere neuere Ergahler. Ber für gute beutsche Buder Intereffe hat, laffe fich bon der Deutschen Buch=Wemeinichaft, 3weigstelle Danzig, Stadtaraben 8, reichsaltiges Prospettmater:al senden. Besucher Danzigs sollten wicht versäumen, die von hohem fünftlerischen Goldmack zeugende Schaufenfter-Auslage ber Deut: ichen Buch-Gemeinschaft zu befichtigen, die gerade jest im Beich !! einer Sonderpropaganda für Danzig und die Oftstaaten steht. Bas bort gezeigt wird, ift im Bofen und in ber Gestaltung jo überragend, daß diese Schaufenster mit ihrer einzigartigen Werbung für das deutsche Buch in Danzig bereits stadt bekannt geworden sind. Die behaglich ausgestattete Bücherftube lädt jeden Borübergehenden ein, sich ohne jeden Zwang und in aller Muße auch ben Inhalt ber gediegenen Salblederbande naher angu-feben. Bon ben 400 00 Mitgliedern ber D. B. G. find viele Taufend in ben Oftstaaten anfässig und bilden geistige Sammelpunfte, an denen ein freies und zukunftfrohes Loben pulsiert.



#### Kattowit - Welle 408,7.

Sonntag: 10,15: Uebertragung des Gottesdienstes. Berichte. 12,10: Symphonielonzert. 15: Borträge. 16: Boltstumliches Konzert. 17,15: Bortrag: In schwarz und weiß. 17,40: Uebertragung aus Warschau. 20: Literarische Stunde. 20,15: Abendrongert. 21,45: Sumoristischer Abend. 22,15: Berichiedene Berichte. 23: Tangmufit.

Montag. 12,05: Schallpfattenkonzert. 16,15: Kinderstunde. 16,45: Unterhaltungskonzert. 17,15: Plauderei über Rudiotechenik. 17,45: Liederstunde. 19,05: Borträge. 20,30: Internationas les Konzert. 22,15: Berichte. 23: Tanzmusik.

#### Barichau - Belle 1411.

Sonntag. 10,15. Uebertragung des Gortesdienstes aus der Pojener Kathedrale. 12.20: Symphonickonzert. 14,00: Bortrage. 15: Bortrag. Was ich hören und wissen muß. 16: Borträge. 17,40: Nachmittagstonzert. 19,25: Bortrage. 20: Literarische Stunde. 20,15: Bolfstumliches Konzert. 21,45: Uebertragung aus Pojen. 22,15: Berichte. 23: Tangmufit.

Montag, den 3. Februar. 12.05: Challplattenkonzert. 13,10: Wetterbericht. 15: Handelsbericht. 16,15: Rinderstunde. 16,45: Schallplattenkonzert. 17,15: Franzosische Stunde. Borträge. 19,40: Berschiedenes. 20,05: Musikalische Plauderei. 20,30: Internationales Konzert. 22,15: Berichte. 23: Tange

#### Gleiwin Belle 253.

Breslau W:lle 325.

Allgemeine Tageseinteilung.

11.15: (Nur Bochentags) Wetterbericht, Bafferftande ber Ober und Tagesnadirichten, 12.20-12.55: Rongert für Berfuche und für die Funkinduftrie auf Schallplatten. \*) 12.55 bis 13.06. Nauener Zeitzeichen. 13,06; (nur Sonntags) Mittagsberichte. 13.30: Zeitanfage, Wetterbericht, Wirtschafts- und Tagesnadrichten. 13.45—14.35: Kongert für Berjuche und für die Funt-induftrie auf Schallplatten und Funtwerbung. \*) 15.20—15,35: Erster landwirtschaftlicher Preisbericht und Presenachrichten (außer Sonntags). 17.00: Zweiter landwirtichaftlicher Preis. bericht (auger Sonnabends und Sonntags). 19,20 Betterbericht. 22,00: Zeltansage, Wetterbericht, neueste Breffenachrichten, Funtwerbung \*) und Sportfunt. 22.30—24,00: Tanzmufit (eine bis zweimal in ber Moche),

\*) Augerhalb des Programms der Schlesischen Funkstunde A.-G

Sountag, 2. Februar: Morgentonzert auf Schallplatten. 9,15: Uebertragung des Glodengeläuts der Christustirche. 9,30: Fortschung des Morgenkonzerts. 10: Evang. Morgenfeier. 11: Freigeistige Morgenseier. 12: Aus dem großen Saal des Konsgerthauses Breslau: Soll Breslau seine Oper verlieren? Anschließend Mittagskonzert. 14: Die Mittagsberichte. 14,10: 14,40: Schachfunt. 15,10: Stunde bes Landwirts. 25,40: Kinderstunde. 16: Aus Gleiwig: Klavierkonzert. 16,55: Aus Gleiwig: Rund um OS. 17,20: Zitherkonzert. 17,50: Aus Berlin: Kulturbankerott des Bürgertums. 18,30: Wettervorherstage für den nächsten Tag. 18,30: Kabarett. 19,30: Wiederstage für den nächsten Tag. 18,30: Kabarett. 19,30: Wiederstage für den nächsten 10,20: Melk und Menderung 20: holung der Wettervorhersage. 19,30: Welt und Manderung. 20: Volkswirtschaft. 20,30: Bon der klassischen Operette zur Haller-Revue. 22,10: Die Abendberichte. 22,30: Jagbfpringen bet Klaffe G. 23-0,30: Aus bem Sotel Efplanade Berlin: Tangmusit.

Montag, 3. Februar: 9,30: Aus Gleiwig: Wir waren bei unseren beutschen Brübern! 16,30: Balger. 17,30: Musit für Rinder. 18,15: Berichte über Runft und Literatur. 18,45: Gesundheitswesen. 19,15: Wettervorhersage für den nächsten Tag. 19,15: Aus Gleiwig: Spanisches Liederspiel. 20: Sans Bredow. Schule: Religionswissenschaften. 20: Wiederholung der Wettervorhersage. 20,30: Elf Uhr vierundvierzig Minuten. 21,15: Frau Mufita 22,10: Die Abendberichte. 22,35: Funttechnischer Brieffaften. 22,50: Bericht bes Deutschen Landwirtigafterats.

## mit POLA NEGRI

Bühnenschau:



Fabrikspreisen

empfehlen

## ui. Wandy Nr. 21

Eigene

Tapeziererwerkstaft

Inserate in dieser Zeitung haben den größten Erfolg! 00000000000000

#### Achtung!

#### Neueröffnung!

Dem geehrten Publikum von Siemianowice und Umgebung gebe ich biermit bekannt, daß ich Sonnabend, den 1. Februar d. Js auf der ul. alles mein Gigentum ift.

Kaffee-Konditorei-Resta »WARSZAWSKA«

eröffne. Als langjähriger Fachmann werde ich bemüht sein, meine Gäste bestens zufrieden zu stellen und für erstklassige Küche, sowie Gebäck, kaltes Bufett und Getränke Sorge tragen.

## EROFFNUNG nachmittags

Um freudlichen Zuspruch hittet

Der Wirt Karol Sudelko

meiner Frau Luzie Sta-

nek, geb. Zyl, ul Flo-rjana 14. Sachen ober Möbel abzutaufen, da

Josef Stanek.

## aller Art

ilefert schnell und preiswert die Geschäftsftelle

## diefer Zeitung.

#### 00000000000000 Die Allgemeine Versicherungs-Aktien-

Gesellschaft .. K o t w i c a" (der Anker) hat in Siemianowice \$1. ui. Barbary 6. l. St.

errichtet u. Herrn Kaufmann M. Werhel mit der Leitung derselhen betraut.

Herr Werbel amtiert in der Zeit von 9-1 Uhr vorm, und von 3-7 Uhr abends, ul. Barbary 6. Seriöse Vertreter werden durch

das Inspektorat aufgenommen.



### Verpachtungen

(eingegannt) in bester Lage von Siemianowice auf dem jahrelang eine Gärtnerei betrieben murde zu jedem 3med geeignet

sofort zu verpachten.

Offerien an St. Barbara-Apotheka Siemianowice.

Sp. z ogr. odp. Gegründet 1898

Plac Wolności Telephon 1086

Bankkonten in Katowice: Agrar- u. Commerz-bank - Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Katowickie Towarzystwo Bankowe

Postscheck-Konto Katowice Nr. 301158

#### Kassenstunden: von 9—12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> u. 15—17 Sonnabends nur von 9—13 Für Mitglieder und Nichtmitglieder:

Annahme von Spareinlagen zu günstiger Verzinsung Wir verzinsen Einzahlungen bis auf weiteres mit:

 $\mathbf{6}^0/_0$  pro Jahr bei täglicher Verfügung  $\mathbf{7}^0/_0$  " " " monatl. Kündigung  $\mathbf{8}^0/_0$  " " " viertel ähr. "

#### Nur für Mitgliederl

Gewährung von Darlehen gegen gute Sicherheiten Kontokorrent. Verkehr

Der Vorstand

Biedermann Schwarzer